UNIV.OF TORONTO LIBRARY.

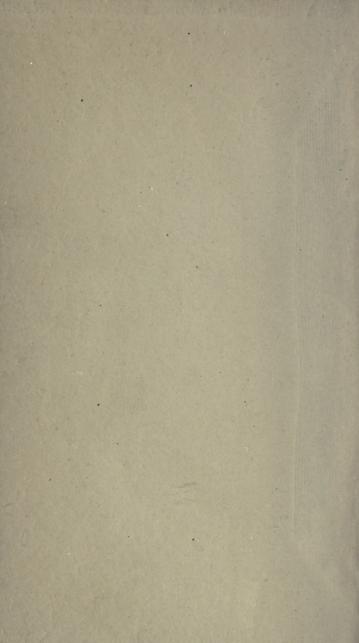

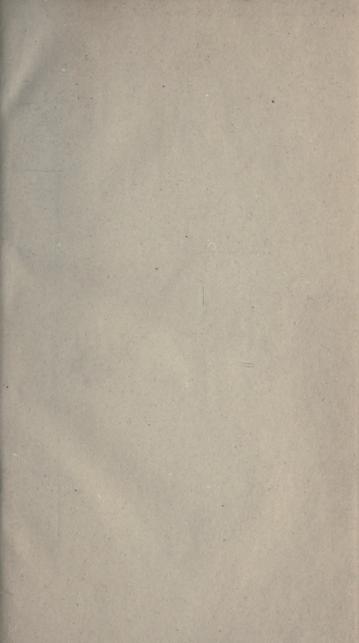

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

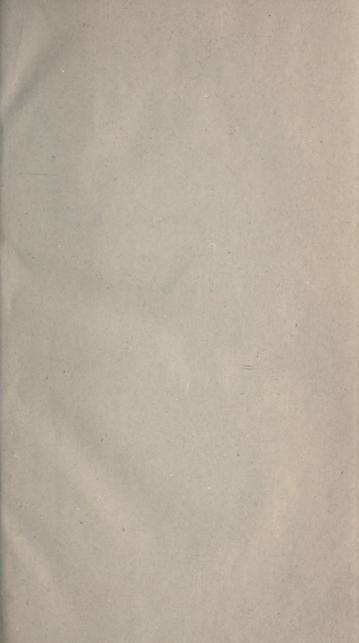



## Stalien.

3 weiter Theil.

Resident White.

Contract of

## Stalien.

3weiter Theil.

HI R2464:

# Italien.

Beitrage zur Kenntniß dieses Landes

von

Friedrich von Raumer.

3weiter Theil.

Keipzig: F. A. Brochaus.

1246A:

# Italien.

Beitrage gur Kenntnig biefes Landes

non

Friedrich von Rammer.

105333

. E. U. Brodbaus.

1840.

# Inhaltsverzeichniß.

|   | Seefahrt, Denkmale, Campo fanto, Fahrt nach Florenz.                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| F | lorenz                                                                          |
|   | Lage, Theater, Niccolini, Processionen, der Großs herzog und die Großherzoginn. |
| R | unstbetrachtungen eines Unverftan-                                              |
|   | bigen                                                                           |
| , | Trieft, Benedig, Schonheit, die mediceische Benus.                              |
| F | lorenz                                                                          |
|   | Erbrecht, Ratholicismus, Englander und Franzosen,<br>Politik und Conversation.  |

| O                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runstbetrachtungen                                                                                                                                                                                                              |
| Runstwerke.                                                                                                                                                                                                                     |
| Florenz                                                                                                                                                                                                                         |
| Umgebung, italienische Theater, Bibliotheken, Ge-<br>malbe, Palast Pitti.                                                                                                                                                       |
| Runstbetrachtungen                                                                                                                                                                                                              |
| Niobe, Alfieri, Kunste.                                                                                                                                                                                                         |
| Florenz                                                                                                                                                                                                                         |
| Bartolini, Theater Cucumero, Becchi, Umici, physfikalische Sammlungen, Fiesole.                                                                                                                                                 |
| Tostana                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesetzebung Leopolds, Landbau, Halbler, Rataster, Grundsteuer, Städteordnung, Livorno, Idle, Besvölkerung, Heer, Geistliche und Mönche, Universsität Pisa, Gerichtsversassung, Juden, Staatsseinnahmen, Steuern, Stadt Florenz. |
| %om                                                                                                                                                                                                                             |
| Fahrt nach Rom, Theater Argentina.                                                                                                                                                                                              |
| Runftbetrachtungen G. 111-119                                                                                                                                                                                                   |
| Scheinen, Schonheit.                                                                                                                                                                                                            |
| Nom                                                                                                                                                                                                                             |
| Infektenkunde, Geschichtschreibung, Pepron, Cateran,<br>Hannover, etruscisches Museum.                                                                                                                                          |

| Suductions decidine by                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runftbetrachtungen                                                                                                                                                                                |
| Tangkunft, Reitkunft, Berwandtschaft der Kunfte,<br>Gefahr ber Schonheit, ernste und heitere Kunfte,<br>Kunst zu sterben, Batikan, Fackelheleuchtung.                                             |
| Rom                                                                                                                                                                                               |
| Erleuchtung ber Peterskirche, Feuerwerk.                                                                                                                                                          |
| Rirchenftaat                                                                                                                                                                                      |
| Regierung und Bolk, Schulen, Universitäten, Landsbau, Bevolkerung, Arme, Berwaltung, Stäbtesorbnung, Finanzen.                                                                                    |
| Reapel '                                                                                                                                                                                          |
| Reise nach Neapel, Campagna di Roma, Ruinen,<br>Taschendiebe in Neapel, Schönheit der Lage, Kunste-<br>ausstellung, Alsieri, politische Ansichten, Musik.                                         |
| Kunstbetrachtungen 202                                                                                                                                                                            |
| Naturschönheit, Landschaftsmalerei, plastisch, malerisch.                                                                                                                                         |
| Reapel                                                                                                                                                                                            |
| Bibliotheken, Gelehrte, Sorrent, Natur und Ge-<br>felligkeit, hier und bort, Ralabrien, romisches<br>Archiv gesperrt, Sommer, Keuschheit, Ischia,<br>Studj, Pompeji.                              |
| Palermo                                                                                                                                                                                           |
| Fahrt dahin, Flora, S. Maria di Gesu, Herzog<br>von Serradifalco, Monreale, Bibliothek, Alters<br>thumer, Gesellschaften, Zisa, Narrenhaus, Ars-<br>menwesen, Monte Pellegrino, S. Nosalia, Fahrt |

Neapel

Armenwefen, Bettelei, Kinbelhaufer.

S. 394 - 404

Rationalcharafter, Runft, Biffenschaft, Mufit, Ra-

. . G. 467 - 484

Italien. Überficht . .

milienverhåltniffe, Cicisbeat, Finbelhaufer, Seer, Geiftliche und Klöster, Religion, Stanbe, Berfassungen.

#### 

Die einzelnen Staaten. Sicilien, Reapel, Kirchenstaat, Toskana, Piemont, Sarbinien, lombarblich venetianisches Königreich. Einheit: Italiens, Revolutionen, Fortschritte, hoffnungen und Wunsche.

### Dreiundfunfzigster Brief.

Pifa, ben 25ften Mai 1839.

Den 22sten um 5 Uhr bestieg ich bas nach Livorno fahrende Dampsboot Columbus. Bei schonem Wetter stachen wir in die See, und ich erfreute mich an dem großen und reichen Rückblicke auf Genua. Allmählig aber ward der Himmel immer schwärzer, die Sonne schoß nur einzelne Strahlen durch Wolkenspalten, und der uns entgegenkommende Scirocco wehte nicht bloß immer stärker, sondern auch immer kälter. — —

— Nachts, als ich erwache, schlagen die Thüren auf und zu, die Lampe läutet in der sie umgebenden Glassglocke, den Regen höre ich stromweise aufs Verbeck sallen, und das ganze Schiff knarrte, seufzte und krachte dergestalt, als werde es in jedem Augenblicke auseinandergehen, oder wie ein Sarg im Meere verssinken. Grund genug zur Furcht, oder zu Todeszgedanken; ich brachte es jedoch, aus Erschöpfung und Gleichgültigkeit, zu keinem. — Endlich erreichten wir Livorno. — —

II.

Mittags war die Wirthstafel meift mit Frangofen besett. Nachdem sie die Theorie und Praris eines leichtsinnigen Lebens umftandlich entwickelt und mit Beifpielen belegt hatten, fliegen fie aufwarts und verhandelten uber Ronige, Beilige und Papfte, gang in berfelben Beife, wie uber bie Buren. Das geiftreichfte Keuerwerk heiterer Lebensanficht, wird ber Gine fagen; mahrend der 3meite über die Dberflachlichkeit der Auffaffung erstaunt, und ber Dritte in sittlichen Born uber die Faulnif ber Gefinnung gerath, und fich mit Etel abwendet. In mir wechselte bas Alles gar rafch und ich ware geiftig feekrank geworben, hatte ich langer verweilt. - Schon bin ich im mittleren Stalien, und boch rebet mich jeder Lumpenfert, der nicht drei Worte frangofisch zusammenftumpern kann, in biefer Sprache an, um mir, hauptfachlich aber um fich eine Ehre ju erzeigen! Much ein Unfang flaglicher Stlaverei, ben die Frangofen fehr naturlich geltend machen.

Die Fahrt von Livorno nach Pisa, durch das ebene, wohlbebaute Land war angenehm. Zu der Zeit wo die Hügelkette, welche jeht sich kahl auf der einen Seite hinlagert, noch Waldung trug, muß die Gegend doppelt zur Ansiedlung eingeladen haben. Abends, bei Monbschein, wanderte ich noch hinaus zum Dom, dem Thurme, Baptisterium und Campo santo. Tiefe Stille und Einsamkeit; ich hörte meinen eigenen Tritt in dem Grase nicht, das ringsum ausgewachsen ist. Be-

nedigs frühere Größe zeigt sich noch jest im Mittels punkte des heutigen Lebens und Verkehrs; die Pisaner dagegen scheinen ihre Denkmale hin aus gewiesen zu haben, um sie nicht immer zur Erneuerung des Schmerzes vor Augen zu sehen. Nicht bloß Florenz, auch Livorno hat sich über Pisa erhoben; lesteres aber nur wie ein glücklicher Emporkömmling. Ich ward an Kürth und Nürnberg, an Altona und Hamburg erinnert. Die Poesse wurzelt hier in der Vorzeit, und hält noch immer ein Leben, eine Entwickelung sest, die höher steht als Geld und Philisterei durchseinander gekocht. —

— Die ritterliche Unsicht bes Mittelalters, suchte ich ber absträkt=constitutionellen gegenüber, auch bei Hrn. G— geltend zu machen, im Widerspruche gegen biesenigen welche eine junge Königinn in ein Automat, ober eine Repetiruhr verwandeln wollen. Solch trockenes Holz wächst nicht, solch vergrauter Zepter regiert nicht mehr. Köpfe ohne Herzen, und Herzen ohne Köpfe, haben niemals eine lebendige Verfassung; sie sind Upparate für anatomische Sammlungen.

#### Vierundfunfzigster Brief.

Floreng, ben 27ften Dai.

Mehre Stunden widmete ich ben, schon genannten visaner Denkmalen. Der schiefe Thurm ift gewiß. gefunken, und nicht vorfablich ichief gebaut; aber auch gerade aufgerichtet ftande er ben beutschen Wunder= thurmen nach. Der Dom bleibt ein fehr merkwurdi= ges Gebaube, und mehr noch im Inneren, als von außen. Im Baptisterium bewunderte ich von Neuem, bas auferorbentliche Genie bes Nifola Visano, ber unter so vielen Stumpern ploplich wie ein großer Meifter hervortritt. Als ich ins Campo fanto eintreten wollte, folgte mir ein alter Bauer mit brei, feines= wegs schönen, aber febr autmuthig aussehenden Toch= tern. Der vornehme Führer ließ aber nur mich hinein, und warf jenen die Thure vor der Nase zu, so baß fie in tieffter Betrubnig braugen ftanden. Auf meine Frage, warum u. f. w.? antwortete er: folcher Pobel, popolaccio, konne an den offentlichen Tagen erschei= nen. — Wann sind biese Tage? — Funfmal bes Jahres! - Und diese armen Leute follen warten, ober (sie waren 16 Lieues von Saufe) besonders herein kommen? — Ja, Herr! — Nun so werde ich auch

Pifa. ' 5

warten und an einem öffentlichen Tage wiederkomemen. — Das half, und so that sich die Thure für die Dankbaren auf. Meine Menschenliebe kostete mir aber, da mein kleines Gelb ausgegangen war, natürzlich etwas mehr. — Trot so viel zu Grunde gegangen ist, enthält das Campo santo noch große Schäte; obwohl Orgagnas Fantasien das Schöne etwas hintanssehen, und Benozzos Maaß und Mannichsaltigkeit voranstehen dürfte. —

Gern ware ich langer in Pifa geblieben - aber fugit irreparabile tempus. Die Diligence ging bes Rachts, aus geschlossenen Rutschen heraus sieht man gar wenig, und ich wollte mich von Neuem an bem schonen Urnothale erfreuen. Deshalb nahm ich (mei= nem wafferbichten Mantel vertrauend) einen Plat auferhalb. Dies war aber bem Rutscher nicht be= quem und ein Berr, der allein im Bagen fag, lub mich bringend ein, ihm Gefellschaft zu leiften und mit ihm zu sprechen. Da ich nicht menschenscheu bin, und vier große Fensterscheiben eine weite Aussicht eroffneten, fo ging ich endlich auf ben Untrag ein. Zweimal wurden wir fpater in Raleschen ein = und umgepackt, wo es noch weniger an Aussicht fehlte. Mein englischer Mantel, und noch mehr meine uber bie Stiefeln gezogenen Pelzschuhe, waren meinem Reisegefahr= ten Unfangs ein Gegenstand bes Spottes; in ber That aber ging ein fo ungemein scharfer und kalter Wind,

baß er aufs Erbarmlichste fror, wahrend ich in Betrachtung der reichen Umgebungen nicht in ähnlicher Weise gestört wurde. Das Wetter, sagen Alle, ist ganz außerordentlich; — mag senn, aber es ist —!

Bald fand fich eine Storung anderer Urt. Mein Reifegefahrte, ein Richter erfter Inftang und ein ftudirter Mann, ermabnte (aus alter Erinnerung) Borag. Cafar, Cornelius Nepos u. f. w. und beantwortete meine, auf feine Stellung bezüglichen Fragen, mit Bereitwilligkeit. Uhnlicherweise benahm ich mich. 2011= mablig aber entwickelte biefer bore, ober seccatore eine unglaubliche Neigung zum Fragen; fo baß ich in meinem gangen Leben nicht fo viel eraminirt worben bin, ale in biefen Stunden. Unfange antwortete ich grundlich und umftandlich, wie es einem Eras minandus gebührt, bann wurden die Untworten fürzer und gleichartiger, z. B.: Wie oft gehen die Protestanten zum Abendmable? - Go oft fie wollen. -Wie oft fasten sie? — So oft sie keinen Uppetit fpuren. - Bas effen fie? - Bas fie haben. -Bas burfen sie effen? — Bas ihnen gut schmeckt. - Was schmeckt ihnen gut? - Was gut gekocht ist. — Diese kurzen Untworten schrumpften allmählig auf ein Ja und Nein zusammen, und zulett schwieg ich gang still. Das half aber nichts: ber Mann fragte weiter, und fah mich babei an, um die Antworten aus ben Mienen bes Verstummten zu lesen. Rur

einige mahrhafte Beisviele: 3ft Drag nicht bie Saupt= stadt von Sachsen? Was ist die Lehre ber Lutheraner? Wer ift der Obere bes Ronigs von Preugen? Wie halten Sie Ihre Vorlefungen? Geben Sie mir einige Proben. Geht ber gerade Weg von Berlin nach Pifa, nicht uber Bruffet? Wie erziehen Gie Ihre Rinder? Grangt Schweden nicht an Preufen? Bas haben Sie fur Saupteinnahmen und fur Nebenver= bienft? Welche Sprache sprechen bie Preugen? Wie viel Ursprachen giebt es? Ift Leder nicht die Saupt= einnahme ber Preußen? Satte Napoleon naturliche Unlagen u. f. w. Bozu konnten Sie mich brauchen, wenn ich Sie nach Deutschland begleitete? (Unter= brechung des Stillschweigens.) Bu Nichts! - Die heißt il sole, auf beutsch? die Sonne; la luna? ber Mond. Geben Gie mir großere Proben des Deut= fchen. - Beiliges Rreuz Donnerwetter, Schod Sch-!! Bei biefem Stoffeufzer in ber fraftigen Sprache bes Teut, fuhr ber Mann erschrocken zurud, und schwieg, wie ein eingeschüchterter Kanarienvogel - jedoch nur fehr kurze Zeit. Von mir wandte er fich zu den Betturinen, von biefen wieber zu mir u. f. w. u. f. w. Rebenbei mußte ich Vieles errathen, oder wißt Ihr was er fagen wollte, als er gar oft von haza und hoza fprach?

Trot ber Storung ergotete ich mich an Beg, Un= bau, Gegend, S. Miniato, bem Thale bes Urno, und all den reichbebauten Hügeln um Florenz. Wie 1816 und 1817 heimelte es mich wieder an, und eine hars monische Stimmung durchdrang das Gemüth. Eure Briefe erhöhten dies Wohlbesinden, und ein Spaziergang, spåt Abends am Arno, zu Maria Novella, dem Dom, dem alten Palaste, den Kunstwerken Michel Angelos, Johanns von Bologna, Benvenuto Cellinis, erweckte Gedanken und Empsindungen gar mancherlei Art, die körperliche Ermüdung mich nach Hause trieb.

## Fünfundfunfzigster Brief.

(Un &. Tied.)

Florenz, den 31sten Mai.

Um heutigen Morgen gebenke ich zuerst Ihrer, mein geliebter Freund, und wunsche von Serzen Gesundheit, Lebensbauer, und stete Heiterkeit; nur von den Bolken durchzogen wie sie der Dichter braucht und selbst erzeugt. In der Jugend bringt der Geburtstag eine Unweisung fur die Zukunft; in unseren Jahren ist er eine Quittung fur die Bergangenheit, oder ein Reche

nungsabschluß. Ich habe wohl zu viel in Papier gezahlt, bas im Eurse sinkt; Sie sind noch Manches schuldig geblieben. Wollen Sie nun nicht bald die Eevennen auslösen (praeterea censeo etc.); so machen Sie sich doch an Ihre eigenen Denkwürdigkeiten und verzingen Sie sich dadurch auf die erfreulichste Weise.

Ich verjünge mich jetzt, indem Andenken und Bilzber meiner italienischen Reise von  $181^5/\tau$  wieder aufstauchen und lebendig werden, und fühle im Ganzen in der damaligen Weise; obwohl die Gegenstände der Thätigkeit und Ausmerksamkeit sich modissciren. Ich bedarf mehr der Gegenwart, des lebendigen Umganges; und könnte meine früheren, umfassenden Papierstudien nicht mehr zu Stande bringen. Fast fürchte ich mich vor Handschriften (schon der Augen halber) und weiß daß der deutsche Glaube: in der überzahl von Kleinigskeiten, liege die wahre Kraft und Macht — ein Aberzglaube ist. Doch din ich weit entfernt von der Anmaßung Th—, der Alles durch seine eigene Weisheit zu Stande bringen, und lehren will, ohne gründlich zu lernen. — —

Überall bleibe ich meinem Plane getreu so viele und so verschiedene Italiener kennen zu lernen, als möglich; und dies trägt gewiß mehr und bessere Früchte, als wenn sich viele Engländer und Deutsche nur unter ihren Landsleuten umhertreiben, statt wahrhaft fremde Länder und Menschen kennen zu lernen.

Jett einige Einzelheiten. Bis jest ift von italienischer Site noch nicht die Rede; denn obgleich in Genua und hier, bie Sonne in einzelnen Stunden fo beiß schien, baß ich ungenirt bei Spaziergangen ben Sonnenschirm aufmachte, kommt es boch im Durch= schnitt 'nicht über 14°, und war heute Morgen um balb 6 Uhr 10° im Schatten. Man weiffagt von bevorstehender Hipe; ich werbe aber (fo scheint es). ohne Unbequemlichkeit mehr bavon ertragen konnen, als vor 21 oder 22 Jahren. — Auch vielleicht vom Aleatico, an den ich schon oft und besonders heute gebacht habe. Da ich indeffen, bis heute, jeben Zag ausgebeten war, fo hing es nicht von mir ab Bein= forten zu bestellen; und wenn ich bes Mittags bas Nothige gethan hatte, burfte ich kein opus supereragationis vollbringen. Die schonen Tage und die mond= hellen Abende luben zu Spaziergangen ein, welche mich allmablig um die ganze Stadt fuhren. In ben Cascinen, die fruheren beiteren Eindrucke. Muf einer Seite ber, jest noch rasch babinfliegende Urno; in der Mitte, die schonen boben, von unten auf mit Epheu um= zogenen Baume; bann rechts reich bewachfene Diefen, hierauf Garten und endlich bie Bugel und Berge mit ihren Billen, Dibaumen, Beinftocken und ben am. Simmel fich mannichfaltig hinziehenden Linien ihrer Gipfel. Man muß ein Stockfisch fenn, wenn man fich an der heiteren, mannichfaltigen Lage von Floreng

nicht ergogt. Der Name hat seinen Grund, und bie Natur trägt noch mehr den Charakter des Harmonisschen, als die hiesige Menschengeschichte. Bon der Kunst schreibe ich ein andermal, die jest habe ich erst den kleineren Theil der Schäse wieder aufsuchen konnen.

- Montag ben 27ften war angezeigt: Im Theater Pergola: Mofes und Pharao. Rein Wort weiter auf bem Bettel. - Ich kannte bie Oper nicht, fand aber bas Parterre faum qu einem Sechstheil voll. und in ben Logen nicht uber 30 bis 40 Menschen. Beim Unfange ber Duverture ging mir Traumenben erft ein Licht auf: es war nichts Underes, als Roffinis wohlbekannter Mofes in Ugppten. Oratorio sacro, fagt bas Tertbuch, vom principe della musica italiana del nostro secolo. Das teere Saus zeigte indeg, bag andere dii minorum gentium ichon bie Berrichaft angetreten haben. Bon geiftlicher Mufit fast feine Spur, bie meiften Melobien brauchbar ju Tangen fur Menfchen, Sunde und Baren. Die und ba ein außerlicher Unfat zur Beiligung, ber aber bald wieber in die verweltlichte Oper umschlagt. Die Juden schrien ungeheuer, erft uber ihre Noth, bann über bie Bunber Mosis. Dieser sah vollig aus, wie ein Ruffnacter. Sanger und Sangerinnen ohne Musgeichnung; nur die Tadolini hat eine Schone Stimme, und gurgelte die Roffiniaden auf= und abwarts fo ab, daß die Ber= ehrer biefer Tonspielereien bamit gufrieben fenn fonnten

- Ich hatte gehort: Niccolini wolle eine Geschichte ber Sohenstaufen schreiben; quelfifch, weil bie meine zu ghibellinisch fen. - Wie gern sprache ich hieruber mit Sachverstandigen und nahme Lehre an; aber die Italiener lernen nun einmal fein Deutsch und fennen mein Buch hochstens bem Titel nach, und von Soren= fagen. Nur Niccolini hat bie Sache ernfter genom= men, und fich biejenigen Theile, welche ihn intereffiren (hauptfachlich Manfred und Konradin), überfeten laffen, - was ihn mehr benn 100 Scubi koftet! Ich bat ihn bringend mich nicht mit leeren Komplimenten abzuspeisen, sondern offen zu fagen was ihm mangel= haft erscheine; er beharrte aber beim Lobe in einer Beife, welche achte Theilnahme zunachst an ber Sache erwies. Ich ergablte ibm ferner, mas Manche in Sinficht auf eine Umgestaltung, Weglaffung u. f. w. verlangten; worauf er ungefahr die Begengrunde ausfprach, die auch mir immer überwiegend erfchienen. Enblich laugnete er: bag meine Darftellung ju ghibel= linisch sen, und ruhmte die große Unparteilichkeit. Bielleicht theilt er eher noch die Unsicht derer, welche meine Auffaffung zu kalt und rubig finden und bie bobere Begeisterung, bas Jecor, vermiffen. Wer aber fann feiner Lange eine Elle zuseten? Sesquipedalia verba helfen nicht weiter und machen nicht großer.

Geftern ward bas Frohnleichnamsfest gefeiert, mit einer 11/2 Stunde lang bauernden Prozession. Gine

Revue, zugleich der geistlichen und weltlichen Unifor= men; bei aller scheinbaren Mannichfaltigkeit, boch er= mubende Wiederholung, ober bie Begenfate ohne Ber= mittelung. Ich konnte mich burchaus nicht in eine religiofe Stimmung hineinfinden. Huch ging es wohl ben Meisten so; zulett mar es barauf aber aar nicht abgesehen. Den heitersten Theil bilbeten bie ungah= ligen Jungen mit ihren weißen Nachtmußen und Ge= fichtsschleiern. Den zugespisten Leinwandruffel muften fie in so mannichfaltiger Weise zu gebrauchen, wie ein Clephant. 26 und zu gab es auch Tritte vor ben Sintern, und eine fleine Prugelei. Das fchreckliche Gefinge, ober Geplarre, bas Lauten, bie Trommeln. Trompeten und fleinen Pfeifen machten einen fo argen Larm, bag mir ber Ropf gang wuft warb. Um schlimmsten an ben Scheibepunkten, wo man zu= gleich breierlei Mufik aus brei Tonarten borte: bas unreine Choralifiren ber Geiftlichen, Die Dpernmufik des Fugvolkes und die Fanfaren der Reiterei. Weiber nehmen keinen Theil an der Prozession (wohl aber in Turin); und das ungemein zahlreiche stehende Beer ber Geistlichen und Monche, erinnerte an bie ftebenben Rriegsheere anderer Lander. Doch thun biefe, nothigen Falls, wohl noch mehr fur bas irbische, als jene fur bas himmlische Baterland. Die vorwaltende Stim= mung ber Staliener ift jest ghibellinisch, weil fie mei= nen das Guelfische habe Stalien zertheilt und schwach

gemacht. Die Sache hat indeß zwei Seiten. Auch in Deutschland trat z. B. bas Kaiserthum in ben hinters grund, und boch steht basselbe anders ba, als Italien. Über biese Dinge vielleicht ein andermal.

Geltern Mittag ward ich zuerst ber verwittweten Groß= herzoginn vorgestellt, welche ihren trefflichen Brubern gleicht. Das Gesprach manbte fich faum weiß ich felbit wie) auf Berricher mit vorwaltendem Berftande, ober Gemuthe; wobei naturlich Elifabeth und Maria Stuart nicht fehlen burften. Mit vollem Rechte behauptete die Großberzoginn: das Rubliche fen nicht vollgultig ohne bas Gute, und ber bloge Berftand erzeuge feinen vollkommenen Charakter. — Doch streift bas Alles an ewige, noch immer nicht vollständig gelofete Fras gen, 3. B. in wie weit bas mahrhaft Rusliche auch jedesmal gut, bas wahrhaft Bute auch nuglich fen? Wie Berftand und Gemuth bes wahren herrschers fich gestalten? Db fie fich nicht anbers gestalten musfen bei ihm, als bei bem blogen Unterthan? Db bas Maak bes Privatrechtes ausreichen kann fur bie Sand= lungsweife bes Ronigs? ober bas Maag blogen Staats= rechts fur ben Unterthan? Wie man beibes verfohnen konne und muffe, und ber doppelte Standpunkt boch wieder ein einiger sen u. f. w. u. f. w.

Lon der Großherzoginn ward ich zum Großherzoge geführt. Er empfing mich eben so gnabig wie der Bicekönig Rainer in Mailand, worüber ich schon Bericht er-

stattete. Über bes Großherzogs Thatigkeit, feine Lernbegierbe, feine Renntniffe, feinen überaus wohlwollenben Sinn, ift nur Gine Stimme; und unter vielen Berricherposten bleibt ber eines Großherzogs von Toskana, mohl einer ber besten und glucklichsten. Db alle feine Umgebun= gen fo überlegenen Geiftes find, die eblen Absichten bes Großberzogs, in genugender Beife zu unterftuben und burchaufuhren, baruber fcheinen 3meifel obzumal= ten. Doch ifte ein Gluck bag faum in gang Europa ein Berifcher vorhanden ift, deffen gute und edle Ub= fichten man lauanen konnte; und will einer fagen: stat pro ratione voluntas (wie --), so findet et auf feinem Wege fo viel Kletten und Burgelborner, ober Purzelbornen, bag er julest nolens volens um= fehren muß. Wenn nur die großen Krankheiten im Diten und Westen Europas, nicht auch bas Centrum ergreifen, die romanischen Bolker in Unarchie, die ger= manischen in nublose Rampfe sturgen, und ben Ruf= fen Zeit und Gelegenheit geben immer weiter vorzu= bringen.

### Sechsundfunfzigster Brief.

Betrachtungen eines Unverständigen, über Runft und Kunstwerke.

Biele Menschen find baburch glucklich baf fie glauben, wo nicht Alles, doch fehr viel zu wiffen. Das Beftreben, die Sohen der Menschheit zu erreichen, indem ich mich (wie Sichte fagte) burch bie Rraft eines blogen Entschluffes bafelbit feten ober niederfeten wollte, ift mir inbessen jedesmal fehlgeschlagen. Solch transscen= bentaler, ober transscendenter Beschluß mag Undere er= hoben, ober ihrer Lange etwas zugefest haben; ich fand mich, nach kurzer Gelbstbetrachtung, immer auf berfelben Stelle wieder, nur ermudeter und verbriefelicher, benn zuvor. Weil mich nun philosophische Ub= straktion nicht weiter führte, trachtete ich nach poetis fcher Inspiration; griff aber auch nur in Bolken bin= ein, und gewann nichts Reelles fur ben befferen Musbau meines Geistes. Nachbem sich diese Siebenmeilenstiefeln glucklicher Sonntagsfinder, fur mich in bloffe Stelzen verwandelt hatten, die mich zu Falle brachten; schlug ich, obwohl ungern, ben Weg ein, welcher allen mittelmäßigen Leuten eröffnet ift; — ich

legte mich namlich aufs Lernen. Man fand aber. meine Fortschritte fenen gering, und fugte als eine Urt höflichen Troftes nur hinzu: über viele Dinge fen ba= beim, in unserem Deutschlande, nichts zu lernen. So reifete ich benn, um die achten gefelligen Berhalt= niffe, um Freiheit, Berfaffung u. bgl. fennen gu ler= nen und sie von Angesicht zu Angesicht zu schauen. nach Paris; wohnte allerhand populairen und mini= fteriellen Emeuten bei, fah Ronige ein = und abfegen, Journalisten sich in Minister, Urme in Reiche verwandeln; unter stetem Accompagnement beute von unermeglichen Bivate, morgen von Pereate, high life above und belove stairs. In meinem Ropfe ging burch alle biese Dinge fein Licht auf, ich fand fein Pfingstfest neuer Erleuchtung, fonbern nur ein Da capo babylonifcher Sprachverwirrung, und magte es nach ber Beimkehr zu behaupten: in Frankreich fen iber die obengenannten Dinge nichts zu lernen. Grobere fagten hierauf: eine Gans flog uber ben Rhein, eine Gans fam wieber heim. Soflichere bemerkten : ich habe meinen Beruf verkannt; nach Stalien muffe ich reisen, die Runst sen fur mich, und ich fur die Runft geschaffen! Ich ließ mich um so eher bereben, als ich allmahlig eine mahre Leibenschaft fur bas Lernen, und die Überzeugung gewonnen hatte, nur ber rechte Schuler erfreue fich einer ewigen Jugend. Be= hufs diefer Berjungung schreibe ich auch regelmäßig

meine Schulerercitien eines Unverständigen; wie ich es wirklich bin, und burch unzählige Zeugen und Eideshelfer beweisen könnte, sobald irgend einer an jenem character indelebilis zweifeln sollte. Nur das unveräußerliche, und jest überall anerkannte Menschenzrecht, nehme ich in Anspruch: ohne Ängstlichkeit, oder Berantwortlichkeit niederzuschreiben, was mir in den Kopf, oder in die Feder kömmt.

#### Trieft.

Reifen Sie, fagte mir jemand, nicht nach Trieft: es ift eine vollig unkunftlerische Stadt! Benn ich aber bahin reife, wo die Runft bereits gestorben ift, bereits ihr Campo fanto bezogen hat, warum nicht bahin, wo fie ihre Geburt erwartet? Bare es nicht anziehend und lehrreich diesen jugendlichen Boben, diese terra vergine zu ichauen, welche erft nach langerer Rultur und in spåterer Fruchtfolge, Runft und Wissenschaft tragen kann? Trachtet (heißt es und mit Recht) gu= erft nach dem Reiche Gottes; nach Gemalben und Bilbfaulen fann man aber nicht zuerft trachten; viel andere Arbeit muß vorgenommen, viele Grundsteine muffen gelegt werden, ehe man an biefe Bluthen und Fruchte geistigen Ausbaues kommt. Ich habe eben fo menig hinreichenden Grund die Trieftiner zu tabeln, daß ihre Stadt noch nicht in venetianischer Runftweise prangt; als anzunehmen: fie wurden sich in aller Zu=

kunft nur mit ben Gegenständen beschäftigen, welche nach dem Alfabeth in der Zollrolle verzeichnet sind. Möge zu dem Besitze von Kunstwerken (wofür Einzelne, z. B. Hr. Sartori, einen schönen Ansang gemacht haben) bald das Erzeugen derselben hinzutreten, und Triest auch hier den Ruhm größter Thäs tigkeit verdienen! Macte virtute esto!

#### Benedig.

Dem rafchen Ginken Benedigs in materieller Begiehung ift Einhalt gethan; eine geiftige Auferstehung muß vom Inneren ausgehen. Gie wird ausbleiben wenn man mit eiteler Selbstgefalligkeit bie Berte großerer Borfahren aufzeigt, und die eigene Richtigkeit burch bie Macht außerer Berhaltniffe und Sinderniffe entschulbigt, ja rechtfertigt. Sind biefe Sinderniffe jeto wirklich großer als zur Zeit Attilas, ober bes Rrieges von Chioggia? Ift eine unbedingte Rothwenbigkeit vorhanden, daß die heutigen venetianischen Mas ler, fo weit hinter benen bes 16ten Sahrhunderts zuruckstehen? Durch bas Purgatorium großartigen Schmerzes und bitterer Gelbsterkenntnig muffen bie Benetianer hindurchgeben; fonst kommen fie (politischet Große gar nicht zu gebenken) nicht wieder zur mahren Runft, fonbern bochftens zu Musftellungen vergange licher Bilber, um der augenblicklichen Roth armer Leute abzuhelfen.

Sie werben (fagte mir jemanb) in Benebig lernen, mas Kleisch ift. Das war mir verftanblicher als ber Spruch eines Underen: Die Abstraftion innerer Sinn= lichkeit, hat sich als Concretes ber Außerlichkeit offen= bart. Bulett fagen beibe Gate baffelbe, und der lette hangt bem ersten, Unftands halber, nur einigen phi= losophischen Flanell über. - Ich bin aber heute uns anftanbig gefinnt, und behaupte: meine Urt ber Un= anståndigkeit vertrage fich mit ber Frommigkeit. Unter allem Sichtbaren, was Gott auf Erben erschaffen und zur Beschauung hingestellt hat, ist der menschliche Leib bas erfte, bochfte, schonfte. Ich will ben Thieren, Pflangen, Bergen, Wolfen u. f. w. nichts Bofes nachsagen, fie nicht berabseben; - ber Mensch aber bleibt ber Ronig ber Schopfung. Daruber, entgegnet man, find ja Alle einig. - Reineswegs: fie fprechen von Schonheit und fürchten fich boch oft vor ihr. Sie glauben biefelbe zu ergreifen, und malen und bewundern boch Fragen und Miggeburten. Der Sinn fur Schonheit ift noch weit feltener als ber fur Sitt= lichkeit; und boch ift die Berbinbung bes Schonen und Guten bas Sobere. -- Warum icheuen Biele, bona fide, bie Schonheit? Weil fie ihnen nur als bas Berführerische erscheint. Warum preifen Biele bie Schonbeit? Beil fie biefelbe burch bas Glas gemeiner Begier betrachten. Das unintereffirte Bobl=

gefallen, von welchem Kant spricht, ift ihnen ein Unsbegreifliches, Unmögliches.

Der Kopf bes Menschen ist die hochste Signatur seines Geistes. Der rechte Kunstbeschauer kann sich aber barauf nicht beschränken, sondern muß fähig senn sich an allen wahrhaft schönen Gliedern zu erbauen, vom Fuße dis zum Scheitel. Ich sage zu erbauen, wie an einer Offenbarung Gottes und seiner Schöpferskraft. So haben die venetianischen großen Maler das Fleisch betrachtet und bargestellt. Nicht in dem gemeinen Sinne einer rehabilitation de la chair, sondern als das Medium wodurch das Sichtbare sich mit dem Unssichtbaren und Geistigen verbindet. Wer von diessem Wesen, dieser Bedeutung der Schönheit nichts weiß, dem ist eine Hauptthur des Allerheiligsten verschlossen.

Das Fleisch, ohne ben Geist, ist tobt und verwesfet in wenigen Stunden; wenn es aber heißt: "ber Geist, das Wort, der lopos ward Fleisch"; so liegt darin, wie überhaupt die hochste Offenbarung, so auch die Grundlage der hochsten Theorie und Praris aller Kunst.

Warum ist die lebendige Schönheit, oft ohne hervorragenden Geist? Beil sie nicht Werk und Besit des Einzelnen; sondern eine Gabe Gottes für Alle ist. — Warum offenbart sich der Geist oft in dem Unschönen? Um das Schöne zur Demuth zu verweisen und zu beweisen: ber Unschone besitze burch begeisterte Erkenntnis die Schönheit weit mehr, als wer sie eitel am eigenen Leibe umherträgt. — Warum ist die Lehre ungenügend, welche das Schone bloß in dem Charakteristischen sindet? Weit sie die Offenbarung Gottes, in etwas lediglich Persönliches verwandeln mochte.

#### Die mediceische Benus.

Die florentiner Tribune ift in ber That ein Allerbeiligstes ber mannichfaltigften Runft; fur mich unverftanbigen Bewunderer des menschlichen Leibes sans décoration, überstrahlt jedoch, schon beim Eintritte. diese vollkommene Gestalt alles Ubrige, und immer komme ich wieder auf fie als bas naturlichste Maak, ben reinsten Wohllaut, bas ebelfte Genn ohne anderen 3weck und Buthat guruck. Unbekummert um puritanischen Widerspruch habe ich die großte Freude an die= fem Rufe (wie ihn beschuhte Damen nie aufweisen tonnen, nie die Strumpfe ausziehen durfen) an biefem feinen Anochel, diefer schlanken und boch fcon gerun= beten Wabe, u. f. w. u. f. w., an jedem einzelnen Theile, wie an ber Erscheinung bes Gangen. Ift benn diese Betrachtung, diese Freude, eine Gunde? Ift Rogebue nicht bloß ein großer Thor, fondern auch ein mahrer Gunder, wenn er behauptet: die berliner Rammermadden maren schoner, wie die mediceische Benus? Abgesehen von ber einleuchtenden Albernheit

biefer Behauptung, kann sie jeboch (billiger gebeutet) in die Untersuchung uber bas Berhaltnig bes Leben= bigen, jum Runftwerke fuhren. Der entscheibende Borjug bes erften ift eben, daß es lebt; ber entscheidende Borgug bes letten, bag es nicht altert, ober ftirbt. Es macht einen tiefen und tiefsinnigen Eindruck, nach einem Menschenalter (unter beffen Laft man felbit et= graut ift) diese Kunstwerke in unveranderter Jugend. und als Beweise ber Unfterblichkeit wieder zu finden. gewichtiger als viele andere Beweife, angeblich philofophischer Art. Nirgende offenbart fich die, von Gott eingeflößte Schopferkraft, die Rraft ihm nachquerschaf= fen, so beutlich und bewundernswurdig als in bem wahren Runftwerke. Und wiederum bleiben diejenigen Runstwerke, welche den menschlichen Leib darstellen. für alle Beiten am ansprechendsten, lebendigften, verftanblichsten. Die Benus und ber Apoll stehen ber Gegenwart (trot bes Schneiberapparats welchen man gegen die Ralte und gur Berhullung des Unschonen überhangt) naher, als die Tragobien des Sophokles und bie Gesetgebung Solons. Ift bies ein Borqua, ober beutet es auf eine leibliche Abgeschloffenheit; mahrend Die Wiedergeburt bes Geiftigen immer weiter pormarts führt?

Gewiß leiten Betrachtungen biefer Art, ab von bem unmittelbaren Genuffe an ber Schonheit, und zu neuen Rogebuiaben folgender Art. Benus ift eine

Göttinn. Warum? Die kleinen Amoretten zur Seite, kann man auch hübschen Madchen zugesellen, und weitere Symbole und Bezeichnungen sehlen. Jupiter, Juno, Minerva erkenne ich noch an anderen Dingen, ja schon an den Köpfen. Der Kopf der Benus zeigt sehr schöne, regelmäßige Formen; sagt aber sonst wernig und verhält sich fast negativ. Keine Spur von Liebe, Begeisterung, Aufregung, Anreizung, Zurückweisung. Aber eben, weil der Kopf nicht die Benus macht, zeigte sie sich dem Paris ganz nackt, während die anderen Göttinnen meinten: dem rechten Kenner sen schon an ihren Köpsen genug gegeben und gezeigt. Die Benus ist die Göttinn der gesammet en leiblichen Schönheit, darum muß die Bedeutung des Einzelnen zurücktreten.

Wenn aber Venus die Göttinn der gesammten leiblichen Schönheit ift, warum will diese mediceische sich nicht ganz zeigen? Der Diana war es Ernst als sie den, Kunst oder Schönheit liebenden Aktaon verzwandelte; was aber will die Venus mit dieser Stellung sagen? Ich erkenne weder Hoheit, noch Zorn, noch Scham in gewöhnlichem Sinne des Worts. Sieht sie durch die Finger, und soll man wieder durch die Finger sehen? Will sie die Ausmerksamkeit ablenken, oder wohin richten? Bei der neapolitanischen Venus (oder wer das schöne Frauenzimmer ist) weiß ich was sie besieht, und was sie vorzugsweise zeigen

will, und ber Beschauer nimmt Lehre an; was bezweckt bie mediceische mit ber Wendung bes Ropfes und biefer Urt von digito monstrarier? Bielleicht fonnte man ohne unnute Refferion antworten: ber Runftler brauchte eine Stellung, wo die Urme fich in fcon gefchwungenen Linien barftellten, er fonnte fie alfo weber eng verschlingen, noch gerabe herabhangen laffen, noch bem Leibe (ber gang fichtbar bleiben follte) auflegen, noch einen Urm nach hinten verweisen u. f. w. Etwas tieffinniger klingt es, wenn man fpricht: es follten fich zwei Naturen, die gottliche und die menfch= liche offenbaren. Ein volliges Berschwinden aller Scheu hatte, im besten Kalle, nur die gottliche Uber= legenheit gezeigt, und mare bei fchlechter Behandlung in Unverschamtheit ausgeartet. Ein Bormalten ber Beforgniß hatte bloß bas menfchliche Element gezeigt, und die Schonheit gang einer moralischen Reflerion untergeordnet. - Go kann man noch viel über biefe Benus raifonniren, ober ichmabroniren; ich will aber jur rechten Unfchuld jurudfehren und fie aufeben.

(Die Fortsetzung ein anbermal.)

## Siebenundfunfzigster Brief.

Floreng, ben 3ten Junius.

Sch hatte mit einem Juriften über bas Erbrecht ber hiefigen Frauen gesprochen, und fragte Mab. 5 - uber ihre Meinung. Sie hatte mehr Grund auf die hiefigen Gefete zu schelten, als preußische Frauen auf die preußischen Gesete. Die Tochter find in Toskana von ber Erbschaft gesetlich misgeschloffen, fie erhalten nur einen Pflichttheil und eine, ihnen gewöhnlich angerechnete, Ausstattung. Un= verheirathete follen von den Brudern im Saufe erhal= ten werden, wobei oft wenig Freude senn mag. Im Fall einer Trennung, geht bie Abfindung nicht über ben Pflichttheil binaus. Bur Beit ber Frangofen mar bas Erbrecht fur Sohne und Tochter gleich; nach ihrer Bertreibung erhielten jene Bestimmungen wieber Gefebestraft, und nur barin zeigt fich eine Erleich= terung fur die Frauen, daß Fibeicommiffe und Gub= stitutionen alterer Beiten, meist ihre Kraft verloren haben. Aber eben weil dies geschehen, und von Lehns= pflichten und politischen Rechten des Ubels, ober ber Erstgebornen gar nicht mehr die Rede ift, weil die Beiber fonft überall auf eine andere Stelle geruckt find; erscheint jenes einseitige Erbrecht, als ein unpaffender überrest anderer Zeiten, welcher sich burch willskutliche Borliebe, und nicht durch genügende Gründe erhalten hat. Will man folgerecht versahren, so muß man ihn (gleich wie so vieles, damit Zusammenhanzende) gans beseitigen.

## Achtundfunfzigster Brief.

Floreng, ben 4ten Junius.

Seber Tag hat in Stalien seine Eigenthumlichkeiten bes Sehens, Horens, Lernens; schon beshalb begreife ich nicht, wie man Einzelnes was unangenehm berühren mag, ganz allein in die Wagschale legen kann. Jur Probe das Inhaltsverzeichniß des gestrigen ganzeinfachen Tages. ———

— Geht zum Mitragsessen bei dem Marchese — mit —. Drei verständige Leute mussen versständig reden; und so kam nacheinander gar viel Florentinisches und Fremdes, Gegenwart und Vergangenscheit zur Sprache, was ich seines Ortes im Gedächtnisse bewahre, oder niederschreibe. — Die Protestanzten, sagte — weiter, sind jeht oft billiger gegen Papst und Kirche, als die Katholiken, wenigstens die Italies

ner. Wir haben beibes in ber Rabe, und kennen bie Birklichkeit. Rur wenige Thoren bilben fich ein, die MIlmacht ber altkatholischen Rirchenherrschaft konne wiederkehren. -- Ich bemerkte, wie der Uberdruß am politischen Experimentiren in Manchem Neigung und Boffnung errege, auf firchlichem Boben Freiheit, ober Gehorfam, ju begrunden. Ginftimmig maren wir: bag ber gefammte Protestantismus und ber gefammte Ratholicismus, nur von Benigen angenommen und aufgenommen merbe, daß Befühl und Überzeugung ber Welt, ja jedes benfenden Ginzelnen, fie in Wahrheit beibe modificire und auf eine neue Gestaltung hinweise. Einstimmig maren wir ferner: daß die rechte Mitte, eben bas Rechte, bas Pofi= tipe fen; aus lauter Negationen aber die rechte Mitte weber gefunden, noch auf biefe Beife etwas ge= grundet, ober erbaut werben fonne. Siebei gaben die ministeriellen Umtriebe in Paris (wobei auch nicht ein großer, inhaltsreicher, positiver Bebanke jum Borfchein fam) gar lehrreiche Beifpiele und Bemeise.

Unter Gesprachen biefer Urt, suhren wir zu Mab.
— einer franzosischen, geistreichen Dame, welcher jene Herrn mich vorstellen wollten. Sie zeigte sogleich, bei angenehmem Außeren, auch die gewandte Lebendigkeit der Franzosinnen. Dhne sich im Stillen ihres kleinen Kindes storen zu laffen, befand sie sich (ich weiß nicht

mehr wie) fogleich im centre de la politique und hielt große Lobreden auf Brn. I -. Insbesondere befinde sich von ihm im Constitutionnel ein Artikel gegen ben Konig, von einer profondeur des pensées und einer simplicité d'expression - unubertrefflich! Meine Begleiter schwiegen, und einige bescheibene Bemerkungen meinerfeits forberten nur ben politischen Enthusiasmus. Mir war zu Muthe, wie einer Cham= pagnerbouteille, bie aufs Außerste flattirt wird loszubrechen; bennoch hielt ich an mich und fagte fein Wort mehr; fo fonnte benn ber Strom ber parifer Beredsamkeit fich ungehindert verlaufen. - Mad. fragte hierauf nach Hallam und konnte nicht begreifen bag er weber Parlamentsalied fen, noch nach biefer Burbe ftrebe. Ich bemerkte: die Englander glaubten nicht bag bie Wiffenschaft, ohne politisches Mitreben armlich, ober jeber Gelehrte berufen fen mitzuregieren. Jest kam bie Rebe auf die Englanderinnen und Mad. - fagte: fie waren infipide, ohne Ausbruck, hochstens beautes de jardinières, große Banbe, große Fuße, bick, plump, à l'allemande, feine Erziehung und gefellige Bilbung. Satte ich mir zeitber Gewalt angethan und gefchwiegen, fo ließ ich nun meiner Beredsamkeit freien Lauf; wo bann freilich hier bas Reben, fowie fruher bas Schweigen, ale Dpposition gegen bas Frangosische heraustrat. So auch

butch bie Behauptung; bas Talent Conversation zu machen und esprit zu zeigen, set keineswegs das Erste und Höchste für Männer, ober Frauen. Die Frau — zeigte jedoch eben dies Talent, indem sie sich die Einreden gefallen ließ. Sie versprach beim Wiedersehen die Französsinnen anzugreisen und ich, vieselben zu vertheibigen.

Ein Spaziergang am Arno beschloß ben Tag, oder den Abend. Die Benus schien so hell; daß sie einen Lichtstreifen im Basser bildete; und nach vorttefflichem Schlase, schrieb ich die Tagesgeschichte nieber, um nun an die Tagesarbeit zu gehen.

— Auf ber Polizei fragte man mich: wie alt find Sie? Als ich geantwortet: 58 Jahre, erschrak ich gar sehr und bachte: bu gehörst nach Hause um bich jur Ruhe zu segen! — —

## Neunundfunfzigster Brief.

Floreng, ben 6ten Junius.

Der unverftanbigen Kunftbetrachtungen erfte Fortfegung.

Benus Medici noch einmal und for ever-

Als das sehr schöne Fräulein von Glasei, die nachs malige Frau von Saldern, in einer Gesellschaft zusälztig auf eine Bank oder eine Erhöhung gestiegen war und viele Bewunderer um sich versammelt hatte, sagte einer der letzten: sie möge, von dieser Erhöhung herab, eine Rede halten. über die Wahl des Gegensstandes entstanden Zweisel, und ein Anderer schlug vor: "nehmen Sie sich selbst zum Thema, und halten Sie eine Rede über die Schönheit." Denselben Vorschlag habe ich der Göttinn schon mehre Male gemacht; aber sie schweigt, und so kann ich nicht umhin (ohne Unspruch auf Rede und Redekunst) meiner Zunge noch einmal freien Lauf zu lassen.

Wer die mediceische Benus nur aus Gipsabgusfen kennt, kennt sie noch nicht zur Halfte; so unbeftimmt, matt, plump erscheint Alles, im Bergleich mit bem Urbilbe. Es ist als wollte man Titian und Correggio nach Rupferstichen beurtheilen.

Warum nennt man aber jedes nachte Frauengimmer eine Benus? Etwa um bie Berschiebenheit, ben Gegensat zu bezeichnen? Kag' arrigoavir. Selbst die berliner Kammerjungfern wurden, wenn man fie biefer tobebuischen Feuerprobe unterwerfen, ober biefem Luftbabe ausseben wollte, barin feine Stanbeserho= hung, fondern eine Erniedrigung und Berfpottung finden. Beil jebe Enthullung bei ben meiften Menschen nur bas Unvollkommene, Unschone jum Borfchein bringt, haben ja felbst Gefetgeber fie als Berbohnung und Strafe vorgeschrieben; und die menschliche Bekleidung hat weniger mit ber Sittlichkeit zu thun, ale daß sich barin eine Abneigung gegen bas Unschöne, also ber Unfang eines besieren Geschmacks ausspricht, bis gewisse Ultras in dem Anblicke, ja in bem Dafenn bes Schonen, schon Berkehrtheit und Ausartung seben und es zu vernichten trachten.

Die Ibeen bes Wahren, Schonen, Guten sind von so unendlichem Umfange und so überreichen Inhalts, daß man sich nicht wundern darf wenn Verehrer der einen oder der andern sie ausschließend auf den Thron seten, und vergessen daß erst jener Dreieinheit die rechte Herrschaft gebührt. Solch übertriebene Versehrer des Wahren, stellen z. B. das Häsliche dem Schonen gleich, weil in einer Beziehung (aber auch

nur in einer) jenem eine gewisse Wahrheit nicht kann abgesprochen werben. Ühnliche Verehrer bes Guten finden in dem Hervorheben des Schönen, eine Ungerechtigkeit gegen das Häsliche und eine gottlose Ershebung des Sichtbaren, über das Unsichtbare. Auf diesem Boden einseitiger Irthümer erwachsen Naturatisten, Puritaner, Bilderstürmer, neufranzösische Dicheter, — allzumal — (wenn nichts Schlimmeres) — verkehrte Unitarier.

Ich habe nun auch die niederhockende Venus in der hiesigen Gallerie wieder genau betrachtet. Sie ist überrascht und wünscht ernst sich zu verhüllen; in dem Maaß als sich aber hier die Schamhaftigkeit des Madchens mehr kund giebt, tritt die Gottinn zurück, welche Schönheit offenbaren darf und soll.

Warum giebt es keinen Gott der Schönheit? Weil bei ihm (ober doch bei dem Manne) die Schönsheit nie ausreicht, nie das Ganze ist und erschöpft; sondern noch etwas Underes, Qualitatives, Charakteristisches, ein Zweck, eine Richtung und Thätigkeit hersvortreten sollen. Upollon ist so wenig ein Gott der Schönheit, als Diana eine Göttinn derselben; ihr insnerstes Wesen erwächst auf ganz anderem Boden. Ubonis und Untinous haben sich aus ihrem weichlichen Dasenn, nie dis zum Göttlichen erhoben; jener war der Benus nie ebenburtig.

Ich habe in einer früheren unverständigen Bestrachtung gar gründlich zu beweisen gesucht: daß, und warum sich Juno nicht entkleibe; und nun sinde ich vorgestern in der Werkstatt des hiesigen Vildhauers Bartolini, eine liegende Juno, welche einen Schleier emporhebt um sich völlig nackt zu zeigen. Ein schleier emporhebt um sich völlig nackt zu zeigen. Ein schleier est fast par dépit, oder um zu sagen: anch' io sono bella! Aber es ist nicht ihres Amtes, de son métier, wie bei der Benus. Auch muß sie sich wieber ankleiden, oder ankleiden lassen, was Benus nicht nöttig hat. Vielleicht ist diese um beswillen an Bulzkan vermählt, der (wie die Borghese sagte) immer la chambre bien chaussée hat.

#### Der Ginn bes Geruchs.

Für ben Sinn bes Auges und bes Ohres sind große Kunsttheorien entworsen; Geschmack und Gefühl haben, aus ihrem kleineren Gebiete heraus, aller Orten Eroberungen versucht und Kolonien angelegt: nur der Sinn des Geruchs ist überall vernachlässigt und keiner Betrachtung und Erziehung gewürdigt worden. Höchstens hat man einmal-erörtert und ermittelt: ob und wie die Gerüche auf Gesundheit, oder Krankheit des Leibes einwirken. Dies führt kaum in die Physsologie, aber nicht in die Psychologie und Asthetik; ja es ließe sich von jenem Standpunkte darthun:

Gott habe zwar die Nase immerhin (bes Schnaubens und bes Schnupftabaknehmens halber) erschaffen mosgen; am Riechen sen aber nichts gelegen, und ber Nichtriechende vielleicht besser daran, als der Riechende.

Muf biefe Betrachtungen bringt mich Florens! In dieser kunftreichen, eleganten, reinlichen, schongepflafterten Stadt, fliegen von jeder Mauer gabllofe Strome, welche bem Acheron und Phlegeton, bem Cocntus und Styr und allen Sollenfluffen vergleichbar find, boberen Gebanken und Gefühlen ben Dampf anthun, und jeben zur Berzweiflung bringen, beffen Geruchenerven noch nicht gang gerftort find. Außerbem bedarf es fteter Aufmerksamkeit, um nicht in biese unreinen Gewaffer hinein zu treten, und mehr mit nach Saufe zu bringen als homoopathisch nothig ift, die Luft ju verpeften. Es wird als großer Fortschritt geruhmt, bag von ben wenigen Schlachtern fein Schwein mehr burfe in ber Stadt geschlachtet werben; aber biefe gang allgemeine Schweinerei bulbet man, und hat fich baran gewohnt, oder ift bagegen abgeftumpft. Gott beffer's!

Ubam Muller wollte einst eine Ufthetik bes Geruchs entwerfen, kam aber nicht über seine sonstige Lehre vom Gegensaße hinaus. Ein Geruch, und ein Untigeruch (vielleicht ber florentinische), dies abstrakte Schema bringt die Sache nicht zum Ziele. So lange sumettes Wild, anrüchige Seefische, stinsender Rase, Theer, Meerrettig, Knoblauch u. s. w.

u. f. w. von vielen Leuten noch mit Wohlgefallen ges gessen und gerochen werden, — zarte Damen hinges gen den Rosendust verabscheuen; sehlt es an den ersten Elementen zur Begründung einer Afthetik des Geruches. Willkur und babysonische Unarchie herrscht auf diesem Boden, bis irgend ein großer Gesetzgeber sur die Nase auftritt, an den man glaubt, oder dem man ein Patent für seine neue Eintheilung und Abschähung ertheilt. Bielleicht ist Florenz hiezu berufen, es sen aus Desperation, oder nach dem Sprichworte per aspra ad astra. Hat man doch den großen Neptun auf dem herzogslichen Platze dahin gebracht, sich ungemein anständig und bescheiden aufzusühren; warum nicht die vielen kleinen Florentiner, welche kein Urrecht auf diese Beswässerungsanstalten haben?

#### Allerhand Anderes von Florenz.

Florenz im Mittelalter, und Florenz seit dem 16ten Jahrhunderte, ist (troß aller hindurchlaufenden Fåden) wesentlich verschieden. Glücklicher als manche italienische Republik, hat es aus einer aschpleischen Jugend, den Weg zu einer renophontischen Harmonie späterer Jahre gefunden. Dies harmonische Maaß, diese Thätigkeit ohne krankhafte Übertreibung, diese Grazie ohne Oberslächlichkeit, diese Jufriedenheit ohne Gleichgültigkeit, spricht mich (mit Recht, oder Unrecht) in Florenz, in Toskana an, und scheint mir (sofern nicht

unwiderstehliche Sturme baber braufen) bie Burgfchaft langen und gludlichen Lebens zu gewähren.

In einigen noch übrigen, thurmähnlichen Häusern, offenbart sich der Charakter der früheren florentinisschen Geschichte, und nicht minder in den Stadtsmauern. Un Schönheit würde Florenz sehr gewinnen, wenn man diese abtrüge und aller Orten Außssichten eröffnete. Die, für den Beschauer höchst unangenehme Leidenschaft, jedes Besithtum hier mit hohen Mauern einzuschließen, wurzelt ebenfalls in einer früheren Zeit, welche daheim weniger Sicherheit gewährte, oder die Natur weniger werehrte, — oder wie noch Andere meinen) weniger Gößendienst mit ihr trieb. Diesmal bestreite ich die letzte Meinung, und stelle mich auf die Seite derer, welche in Regensturg, Leipzig, Breslau, Oresden u. s. w. Sinn und Geschmack für Naturschönheit erwiesen.

Um schroffsten zeigt sich ber Gegensatz ber früheren gewaltigen Richtung und der jesigen gemäßigteren Zeit, an den Kunstwerken auf dem Platze des Großherzogs. Herkules erschlägt den Cacus, von Bandinelli; Sadieneraub, von Johann von Bologna; Perseus mit dem abgeschlagenen Haupte und dem Leichname der Medusa, von Benvenuto Cellini; Judith, welche dem Holosernes den Kopf abschneidet, von Donatello; Michel Ungelos David (der auch Goliath heißen könnte) mit ähnlichen Ubsichten umgehend. — Nichts also

wie Mord und Tobtschlag; so bag ber Neptun (ftatt als Beibengott mit feinem quos ego wild vorangugeben) gang erschrocken basteht, und autmuthig all bem Skandale zuschaut. - Der in Bezug auf Bluchers Bilbfaule angebrachte Wig: "ich habe hier oben allene nich Plat"; ließe fich in Bezug auf Perseus und Su= bith und die beiden zusammengedrehten Leichen noch eher wiederholen. Perfeus ift (in Bergleich mit ben befferen Bilbfaulen bes Alterthums) nur ein plumper Gefell, wie es Cellini felbst mar; und all diese Sals= abschneibereien. Rumpfe ohne Ropf. Blutstrome in Bronze u. f. m., scheinen mir verfehlte Aufgaben, fo viel Runft auch auf ihre Losung verwandt ift. Selbst bie schone, eingeklemmte, in ber Luft sich abmubende Sas binerinn, fabe ich gern auf sicherer Erbe in einer zur Offenbarung jener Schonheit gunftigeren Stellung.

Gut daß das Papier zu Ende geht, fonst wurde diese Portion des Unverstandes und der Regereien heut zu groß. Bielleicht verbittet Ihr Euch dies Gericht für die Zukunft.

# Sechzigster Brief.

Floreng, ben 7ten Junius.

Dem Unverständigen, mag bas Alltägliche (was ift schlimmer?) folgen. Wo moglich mache ich alle Tage einen Spaziergang in bie ichonen Umgegenben. Go eines Nachmittags in die Cascinen. Bom fonnen= hellen Abend her, die schonfte Beleuchtung der Balber und Wiefen; gegen Mitternacht ging ein Regen= schauer an ben bebauten Bergen nieder; gegen Morgen zeichnete sich Florenz, auf schwarzem Wolken= grunde scharf ab, mit feinen Ruppeln und Thurmen. Alles fo mannichfaltig, wie schon. Ein andermal nach Poggio imperiale, bem Luftschloffe bes Großberzogs, durch bunkele Enpressen aufwarts zu beiteren Bohen, und Drangegarten. - Ein brittes Mal nach Bello sguardo, mo jenfeit eines grunen, mit Wein und Dibaumen befetten Ubhanges, gang Floreng vor Augen liegt, links sich bie Ebene gen Pistoja eroffnet, und gegenuber Fiefole mit feinen alten Rirchen und Gebauben bie Bugelfette front. - Ein viertes Mal nach S. Miniato, ausgezeichnet burch abnliche fehr ichone Musfichten.

— Es ist naturlich warmer geworden, als es war, aber noch gar keine bruckende Hitze, und unrathsam die warmere Kleidung schon abzulegen, da die Morgen und Abende nicht über 11 bis 13 Grad Warme zeigen.

Durch ben Grafen Baldburg'= Truchfeß, erhielt ich einen frangofischen Brief aus Turin, worin mir ber Graf Cofilla melbet: S. M. ber Konig habe mir ein Eremplar ber Storia metallica feines Reiches geschenkt. In meiner an den Grafen gerichteten (ebenfalls frangofischen) Antwort, habe ich mich fur biese unerwartete Gnabe bedankt, einige literarische Punkte erortert, und (unter Unberem) gesagt: J'ai parcouru differens pays de l'Europe, mais la reception que j'ai trouvé à Turin', le nombre de personnes d'esprit, de talens et de science, qui ont bien voulu m'instruire, l'énergie du caractère qui m'a paru plus grande que dans quelques autres pays de l'Italie, les progrès de la monarchie sarde, principalement de la Sardaigne elle même, un Roi qui tache de réaliser un juste milieu positif; - tout cela a rendu mon séjour à Turin extrêmement utile et agréable, et s'est imprimé dans mon coeur et ma memoire pour toute la vie.

Laft mein Französisch unbekrittelt; bemerkt aber, baß all bas Gesagte völlig mahr ift und nur an biesfer Stelle ber Zweifel unterbruckt warb: ob Konig

Karl Albert nicht zu fehr geiftlichen, insbesondere jefuitischen Rathschlägen Gebor gebe. In dieser Beziehung verweise ich auf meine anderen Berichte.

Vom Theater ist und bleibt wenig zu erzählen. Die schlechten Opern und Komödien ziehen mich nicht an, und ein Talent wie Erminia Gherardi habe ich nicht wiedergefunden. Doch ginge ich wohl noch öfter ins Schauspiel, singe es früher als halb neun Uhr an. So mag ich aber nicht den Schlas in der Nacht, oder die Arbeitszeit des Morgens einbüßen.

Aus den hiesigen Theatergeseten hebe ich nur eines hervor, worin es heißt: Alles was öffentlich versproschen wird (neue Dekorationen, reiche Kleidungen, zahlereiches Personal, militairische Banda), muß gehalten werden; da es nicht zu erlauben ist, daß man das Publikum täusche und betrüge.

Sehr anziehende Nachrichten über das italienische Theater, enthalten die Skizzen meines so oft erwähnsten, verehrten Freundes Czörnig. Ich entnehme denselben Folgendes: Das italienische Theater wird nicht bloß wie ein Kunstgenuß, sondern kast noch mehr wie ein geselliges Vergnügen betrachtet, wohlseiler, bequemer, mannichfaltiger, kunstreicher, als französsische Soireen und englische Routs. Damit steht in Verbindung, daß man nicht Jahr ein Jahr aus nur vollendete Kunstwerke sehen kann und will; sondern sich auch mit Mittelmäßigem behilft und plaudert,

bis irgend ber Aufmerkfamkeit Werthes, aus bem Unbedeutenden hervorleuchtet. Daher ferner ber häufige Wechsel ber Gesellschaften, bie furgen Engagements ber Runftler, die Nothwendigkeit fur ben Unternehmer Alles in jeder Stadt und fur jedes Jahr neu zu beginnen u. f. w. Die Opernterte find fast ohne Musnahme Schlecht und nach einem Leisten zugeschnitten; schon um ben hartnackigen Forderungen ber einzelnen Sanger und Sangerinnen zu genugen. Trot ber Borliebe fur bie Dper, geben bie meiften Unternehmer mit ihren Gefellschaften zu Grunde, fobalb fie nicht von der Regierung unterftugt werben. Go erhalt bie Scala jahrlich 240,000 Franken, worüber die andes ren lombarbischen Stabte jedoch viel Rlage erheben. Im Sabre 1832 waren in Ober = und Mittelitalien (ohne Reapel und Sicilien) 71 Theater, barunter 18 fur Oper und Ballet, 33 fur die Oper, eins fur bie Oper und Schauspiel, eins fur Schauspiel und Ballet, 17 furs Schauspiel, eins fur Schaufpiel und Seiltanger. Rur in Rloreng zeigte fich ein Übergewicht bes Schauspiels. Fur bas Jahr 1838 wurden 20 Opern neu componiet, von benen kaum eine ben zweiten Sommer erlebt. Donigetti fchrieb bereits 60 Dpern; Glud, Mogart und Spontini wußten (wie Boltaire fagt) que ce n'est pas avec un si grand paquetage qu'on va à l'éternité. - Ich fuble mich fehr geneigt, über bies

Musie und Theaterwesen noch unverftanbig zu sprechen; barum breche ich hier ab, bis ich fur jenes Borrecht einen neuen Stempelbogen gelofet und bes gahlt habe.

Dbgleich das Besehen von Bibliotheken in der Regel eine langweilige Sache ist, gehört es doch zu den Pstichten eines reisenden Gelehrten, das Handbottet zu begrüßen. Personlich gerathe ich indessen das durch immer in eine faule, unlustige Stimmung, als seh es (nur zu wahr!) unmöglich alle Bücher zu lesen, und schon deshalb nicht der Mühe werth welche zu schreiben.

An den vorherrschenden Schweinslederbanden einiger Bibliotheken in Florenz, erkennt man schon daß sie mit dem Geiste der Zeit nicht fortschreiten. Ganz anders mit der großherzoglichen Bibliothek im Palaske Pitti. Obgleich erst seit 1815 angelegt, sind (besonders durch die Borliebe des Erzherzogs Ferdinand) eine erstaunliche Menge der schönsten Ausgaben alter und neuer Klassiker, sowie kostdare Werke für Naturund Kunstgeschichte angeschafft worden. Auch an Handschriften (z. B. von Lorenz dem Medleder, Tasso, Galisei) fehlt es nicht, die zum Theil noch gat nicht benutz und bekannt gemacht wurden. Arbeit genug für einen Mann, der (wie —) neues Licht über die florentiner Geschichte verbreiten will.

Bielleicht ware es (für allgemeinen Gebrauch, unb

ber bringenden Nothwendigkeit halber die florentiner Bibliotheken zu vermehren) gerathen dieselben zu einer großen Hauptbibliothek zu vereinigen, und die Doubletten zu verkaufen. Gewiß wäre es nühlich über Berwenzdung der, immer noch unzureichenden Geldmittel, jährlich ein bestimmtes Abkommen zu treffen, und jeder Bisbliothek bestimmte Kächer zuzuweisen. — Nur als sehr seltene Ausnahme werden Bücher an Gelehrte verlieshen, niemals aber an Studenten; was schon deshald sehr übel ist, weil die Vorlesungen auf der Universität und die Lesestunden auf der Bibliothek, meist zusamsmenfallen.

## Einundsechzigster Brief.

Floreng, ben 8ten Junius.

— Weil ich mich nicht entschließen kann, nach bestannter Weise zum tausenbsten Male über die einzelnen Bilbsaulen und Gemalbe dasselbe zu sagen, und weil ich eben so wenig alle Gedanken und Empfindungen darzüber unterbrücken mag, so lasse ich das Meiste zur Seite, und habe mir für Einzelnes die Erlaubniß gesgeben, meinen unverständigen Kehereien freien Lauf zu

lassen. Dasselbe hatte ich gestern fast gethan, als ein Paar Englander gar vielerlei an der mediceischen Benus auszusehen hatten, und ein Paar Andere die Gemalde des Carlo Dolce aufs Hochste bewunderten. Wahrsscheinlich englischen Aufträgen gemäß, sigen vor jedem dieser Gemalde, nicht bloß ein Copist, sondern deren zwei, drei. Troß Tiecks Zerbino, immer noch verzgebliche Reisen in das Land des guten Geschmacks!

## Zweiundsechzigfter Brief.

Floreng, ben 10ten Junius.

Könnte ich nur burch trockene Aufzählung des taglichen Lebens, den Glanz und die Farben des Naturund Kunstgenusses Euren Augen vorüberführen. Wie
ich vom Garten Boboli in den Palast Pitti gehe, die Cascinen ihres heiteren Eindrucks halber immer wieder besuche, und mich vorgestern auf dem Kastell Belvedete (oberhalb von Boboli) an der vielleicht schönsten Aussicht in die Umgegend erfreute. Hügel und Bergknien der mannichsachsten Art, der Arno mit den Brücken in schönster Beleuchtung, Boboli, Pitti, die ganze Stadt zu den Fußen hingestreckt, und aus dem Meere dunkeln und hellen Grunes, die weißen Sauser lustig und eigenthumlich hervorleuchtend. — Und doch werden romische Eiserer mir bald beweisen: die wuste Campagna sen schoner, als Florenz und Neapel! Solch einer Natur und Kunst gegenüber, können sich die lebendigen Florentiner kaum à la hauteur und al pari halten. — —

# Dreiundsechzigster Brief.

Floreng, ben 11ten Junius.

Der unverständigen Kunftbetrachtungen zweite Fortsegung.

#### Miobe.

Das größte Erauerspiel, das je in der Kunstgeschichte bargestellt und aufgeführt worden ist. Ein einfacher Gedanke, ein einfaches Gefühl, ein erhabener Accord; aber gebrochen, und hindurchmodulirt durch alle Ubstufungen und inneren Verwandtschaften von Besorgnis, Furcht, Schmers, Ergebung, Todespein und Verscheis

ben. Eine erhabene, wunderbare, tieffinnige Conception, die eben beshalb schon aufs Tiefste erregt und erschüttert; wahrend Laokoon mich fast nur verletzt und zu Betrachtungen über die Künstlichkeit des Kunstwerkes verleitet, welche immer untergeordneter Art sind und bleiben.

Bar Stolz in Niobe auf ihre fieben edlen Sohne und ihre fieben herrlichen Tochter, fo war er naturlich, mutterlich, und jeden Falls edlerer Urt als ber Maitreffenubermuth ihrer Schwester Latona. Upollon ift fein voller Gott, fondern nur ein halber (halb= schlägig ober halbschlächtig), weil der Mutter Reid ihn ebenfalls erfulte, und feine Macht nicht durch Milbe, Liebe, Gnade erhoht und verklart ward. Der judische Sehova zeigt fich auch als eifriger Gott, boch rettete er Isaak; wahrend Upollon hier nur ber Tobtende (anoldvui), Berftorende, ber hellenische Schima ift. Da= ber hat Niobe auch Recht behalten burch alle Zeiten hindurch, im inneren Gefühle, wie in außerer Darftellung. - Gie ift die Siegerinn, auferstanden mit ihren Kindern, und umgeben von theilnehmenden Freunben und Freundinnen. — Schon burch biese That allein, verlor Upollon seine Berrschaft; Niobe und ihre Rinder fürzten in ihrem Untergange bas Beibenthum, maren Borboten einer anderen Beit und boberer Dffenbarung.

#### Alfieri.

Bas Einem fehlt, bas erwirbt man gern und lågt es fich noch lieber schenken, ohne (nach bem Sprichworte) dem geschenkten Gaule genau ins Maul zu feben. Der Artikel Tragobie war in den italienis fchen Literargeschichten nur mit einigen Surrogaten versehen; da kam Alfieri und bot achte, die Fabrik Hellas und Compagnie noch übertreffende Baare. Rann man fich wundern bag Alle freudig zugriffen und nicht sowohl ben Stoff, ihren Leibern gemaß, qu= schnitten, als in bas fertige Rleid hineinkrochen, ober es uber die Schultern hingen, und im Rothurnfchritt gegen andere bramatische Schneiber und Rleiber ans ruckten? Unfer Alfieri, rufen bie Staliener, als fcheuten fie ben Pluralis; unfere Alfierie zu fagen (wie es wohl anderwarts geschieht). Ift benn aber Ulfieri wirklich ein italienisches, einheimisches, bem Boben und Klima naturliches, angemeffenes Gewächs, ober Probukt? Ich weiß wohl daß er in Italien geboren warb und italienisch schrieb; mir erscheint er aber als eine gang fremde, erotische Pflanze, die man zwar hegt und pflegt, die aber keineswegs burd, und burd, ita= lienisch ist, wie etwa Dante und Machiaveli. Uls ich dies, oder Uhnliches gegen ben Marchese Maußerte, entgegnete er: Alfieri fen populair, die Darstellung feiner Tragobien überfullt, und felbft bas Landvolk durch dieselben bis zu Thranen gerührt.

Abbate B— hingegen laugnete die Popularität und ben zahlreichen Besuch, und trocknete mithin auch die Thranen des Landvolkes. Es ist nicht meines Umtes: tantas componere lites; die zweite Behauptung erzischeint mir dagegen für die Italiener günstiger, als die erste. Denn sie würde beweisen: daß rhetorische Treibhaustragodien den unverkünstelten Sinn wenig ansprechen, und die Bewunderung sich in den Kreis der asthetissrenden Gelehrten zurückzieht.

Als ich (ohne auf Werth, ober Unwerth des Urtheils einzugehen) es als Thatfache aussprach: baß bie übrigen großen Dichter Staliens in Deutschland gekannt und geehrt wurben, Golboni noch oft bargeftellt werbe und felbst Goggi Unklang finde, Alfieri aber nirgends Bewunderung, oder auch nur Theil= nahme errege; - fo galt biefe Thatfache naturlich fur ein Zeichen noch fortbauernber nordischer Barbarei und - behauptete: nach 600 Jahren, werbe die Welt einsehen, Alfieri fen ein eben fo großer Dichter, wie Dante! Bas ich hierauf bachte, fagte ich ein anber= mal an B- und er stimmte bei: bag Alfieri gar fein Dichter, fondern nur ein Rhetor fen, der fich gern jum Dichter hinaufgeschraubt hatte. Bulett gaben - und feine Frau zu: es fehle bem Alfieri bas movimento (was ich bei weiterem Befprechen eben bas Dramatische nannte); aber bie Erhabenheit ber Sprache, Gefinnung, ber Tieffinn feiner Werke, er=

fete nicht bloß bas Mangelnde, sondern fuhre weif barüber hinaus. Zulett sucht aber biese Theorie, das Wesen eines Kunstwerkes neben demselben, und sett das Ganze zur Seite, oder die Einzelheiten (auch schone Stellen genannt) brüber hinauf.

Sowie die Bewunderer Affieris das Erhabene (und als Nebensache und Beilage das Dramatische) in seizner trockenen, herben Rhetorik sinden; so glaubten vor 150 Jahren die Bewunderer des weichlichen Marini: burch ihn sen die Schönheit in höherer Potenz wiederzgeboren und offenbart worden. Der erste Aberglaube wird vergehen, wie der zweite vergangen ist.

Es giebt ausgezeichnete Schriftseller, beren Versständniß einem fremden Volke außerst schwer wird, und aus Höslichkeit könnte man Alfieri dahin zählen. Warum versieht man denn aber, bei uns, ben viel schwierigeren Dante; und haben die Deutschen nicht überall Fleiß und Beweglichkeit gezeigt, sich in das Allerfremdartigste — bis zum Indianischen und Chienesischen — hineinzusinden? Könnte man unsere Vilzdung in dieser Beziehung zu universell und verdreitet nennen; so zeigt sich bei den Italienern das Gegentheil. So oft sich auch die deutschen Jüngtinge, nach vollendeten Schuljahren, vom Griechischen wegwenden; es bleibt doch ein Gefühl für Maaß und Schönheit zurück, und die Kenntniß neuerer Sprachen tritt als Küllstück hinzu. Die meisten jungen Italiener lernen

aber weber Griechisch, noch Deutsch, noch Englisch, und Übersetzungen sehlen ganz, ober geben durchaus ungenügende Vorstellungen von den Dichterwerken des Austandes. Daß sich Italien in falscher Selbstgenügsamsteit so vereinzelt, hat schon großen Schaden gethan, und wird täglich nachtheiliger einwirken wenn man nicht ernster und ausdauernder an die, zeither versschmähte, europäische Arbeit des Geistes geht.

#### Rünfte.

Wie viel Runfte giebt es? Auf biefe, auferst schwierige Frage find febr viele, unter einander abweichenbe, niemals vollig genugenbe Untworten ertheilt worden. Befchrankt man jene Frage und fagt: wie viel freie, ober schone Runfte giebt es? fo ftimmen die Gelehrten (von den Berehrern des trivium und quadrivium abwarts) eben fo wenig uberein. Sucht man ben eigenen Boben baburch genauer fennen ju lernen, daß man ihn bestimmter abgranzt und Wiffenschaft von Kunft unterscheidet; so bricht die Berwirrung wieder herein, weil jede Kunst einer Theorie, und jebe Wiffenschaft einer kunftlerischen Behandlung be= barf. Begieht man die Kunst allein auf Schonheit und leitet (mit eiliger Bequemlichkeit) die Schonheit nur von Scheinen ab; fo fallen die Runfte lediglich ben Sinnen, ober streng genommen bem Auge gu. Die Musik laffen diese Theoretiker zur Seite, und bie Dichtkunst verwandelt sich meist in eine Beschreibung bes Sinnlichen.

Ganz entgegengesete Schulen wissen umgekehrt nur von Geist und Bebeutung, wobei die Schönheit ihr Licht puritanisch unter den Scheffel stellen muß. Andere Zweisel entstehen darüber: ob die Kunste eine erbliche, geschlossene Dligarchie bilden, oder ob man (ausgezeichneter Verdienste halber) Standeserhöhungen vornehmen und z. B. eine Reitkunst, Kochkunst, Gartenkunst u. dgl. ernennen durse? Ferner: ob und welche Gleichheit, oder welcher Unterschied des Ranges, unter dem alten und dem neuen Abel sen?

Das Wort Kunst weiset belehrend auf ein Konsnen hin; aber diese Leuchte scheint auszugehen, wenn wir bedenken, daß so vieles Können außerhalb aller Runst liegt, und so viele die sich Künstler nennen, eben nichts können. Gewiß ist das Wollen vom Können verschieden und ohne das letze nicht hinzeichend; gewiß steht das Erkennen des Wissenschund und anderem Boden, als das Erschaffen des Künstlers. Doch gehören beide zu einander und erganzen sich unter einander. Jeder Künstler soll und muß denzen; in der Regel aber nennt man diesenigen denkende Künstler, welche nichts können, und mit den Zahlpfennigen angeblicher Gedanken ihre Schulden bezahlen wollen.

In den meiften Fallen führt bas Lernen zum Ronnen; aber alles Lernen und Ronnen fest eine urfprung-

liche Gabe voraus, ift nur ein Kinden aus verbor= genen Schaben. Mag man ben Boben noch fo viel bungen und begießen; ohne Samen wachft feine Pflange empor. Was man Wahl der Lebensart nennt, ift meift nur eine generatio aequivoca. Allen boberen Raturen ift ihr Beruf anerschaffen; aber bie ihr Pfund vergraben, die Kaulen, verdorren und verschwinden ebe bie Beit der Urndte kommt. Jede Geburt bes Beiftes, wie des Leibes, hat ihre Wehen und ihre Freuden; wer jene scheut, wird biefe nie genieffen. Bas ber Tag erzeugt, verzehrt ber Tag; fur alles Ewige, ift ber Tag nur ein Borubergebendes. Je tiefer ber Baum wurzelt, besto sicherer und hoher treibt die Krone. Die Journalistif trachtet banach die Ewigkeit in einen Tag zu verwandeln; und boch ift biefer Nichts, ohne ein Bor und Nach. Runftler, welche fich von Tageswunfchen und 3wecken beherrschen laf= fen, opfern ihre Ewigkeit ihrer Zeitlichkeit.

Der Tag erhalt erst hohere Bebeutung, wenn ich ihn als wesentlichen Theil der Ewigkeit betrachte; und die Ewigkeit erhalt erst lebendigen Inhalt, wenn ich sie als Zeitlichkeit individualisire. Der bloß Genießende verstüchtigt das Beharrliche; der erzeugende Kunstler, der Wissenschaftliche, der Staatsmann, bildet aus dem unsichtbaren Uther der Ewigkeit, neue eigenthumliche Welten und ruft sie ins Dasenn. Völker, die sich nur dem Materialen (seps in Krieg, oder Frieden) zus

wenden, kommen über das Handhaben des Gegebenen, nicht zum Erschaffen; ober glauben, ein Erzeugen für den täglichen Genuß, könne jemals das Erschaffen für die Ewigkeit ersehen. Wir erfaffen die Ewigkeit nicht durch Aneinanderreihen des Zeitlichen (auch ist die Ewigkeit eines menschlichen Werkes immer nur eine Zeitlichkeit): vielmehr liegt der Inhalt der Ewigkeit barin, daß wir ihren Gedanken, in seiner unbegränzten Totalität ergreifen. Dies ist nur möglich, weil der Wensch ein Geschöpf des Ewigen ist; der Gedanke ward anerschaffen und angeboren. Läst man hievon ab, so kommt man aus den Antinomien nie heraus.

Die Schöpfungsgeschichte legt die Ewigkeit dar, als Erfüllung, oder Ausfüllung der Zeitlichkeit; so zerslegen wir die göttliche Flamme der Kunst, in prissmatische Farben der Künste. Macht der eine Strahl die vielen, oder die vielen den einen? — mir gleich. Gewiß ist die Einheit nichts ohne die Vielheit, und die Vielheit nichts ohne die Einheit. Das Hörbare wird in den chladnischen Figuren, den Verhältnissen der Baukunst u. s. w. sichtbar; das Sichtbare in der Vewegung hörbar, und die Harmonie der Sphären ist weit mehr als ein bloßer Einfall. In der mediceischen Venus höre ich den schösstere, harmonischen Accord, im Laokoon eine unausgelösete Dissonaz. — Sucht nun für diese durchgehenden Tone meiner Grillen (wo möglich) einen verständigen Grunds und Schlußaccord.

## Vierundsechzigster Brief.

Floreng, ben 12ten Junius.

— Erot biefer glucklichen Sehnfucht nach ber Heimath (benn ein Reisender ohne Heimath, bleibt eine Art ewiger Jude) bestätigt sich meine Behauptung von dem Reichthume und der Mannichfaltigkeit Italiens, und auch Ihr mußt es aus meinen Briefen entnehmen; obgleich dieselben nur eine einzelne Seite hervorheben und sehr viel Anderes ganz unberührt lassen. Wenn Florenz für jene Seite weniger merkwürdig ist, als Norditalien; so bietet Natur und Kunst doppelten Genuß dar, und läst mich vergessen daß man mir den Voranschlag der Stadt noch nicht gezeigt hat. Schlimmer ware es, wenn die mediceische Venus in ähnlicher Weise geheim thäte, wie die Geheimrathe.

An jedem Tage sehe ich etwas von Kunst und Natur. Um Iten ging ich z. B. mit Becchi Borsmittags nach Boboli, welcher Garten eben Natur und Kunst glücklich zu verbinden strebt. Bon da ein zweistes Mal zum Bilbhauer Bartolini, um mich an einer Reihe ausgezeichneter Werke zu erfreuen: der Juno, dem Denkmale Demidofs und Albertis, Hektor und Andromache, und andere schöne weibliche Gestalten. Ein großer Napoleon, wartet unausgeführt auf Liebhaber.

Den 10ten Abends sah ich im Theater Cucumero, Scribes Mariage de raison von einer französischen Gefellschaft gut genug aufführen. Das Publikum zeigte seinen Geschmack schon dadurch, — daß es französisch verstand und das Französische beklatschte. Gestern stand die Wahl zwischen dem Theater und einer soirée bei —. Um keinem Volke Unrecht zu thun, und keinem Genusse den Vorzug zu geben, entsagte ich beiden und ging, nach heißem Tage, am schönen Abend längs des Arno spazieren.

Kein Tag vergeht wo ich nicht einen, ober ben anderen Staliener spräche, und von ihm lernte, so Capponi, Fossombroni, Niccolini, Nicci u. A. Mit größter Dienstfertigkeit und Ausopferung seiner Zeit, nimmt sich insbesondere Hr. Becchi (Bibliothekar der Niccardiana und Sekretair der Accademia della crusca) meiner an. Er führte mich ein beim Prässidenten Puccini, begleitete mich nach Bello guardo und Belvedere, und geht heute Abend mit mir nach Fiesole. — —

## Funfundsechzigster Brief.

Floreng, ben 13ten Junius.

Gestern führte mich der Caval. Medici zu Anstinori dem Direktor des physikalischen Kabinets, welches gerade nicht das Neueste und Bollkommenste jeder Art besit; aber für die Geschichte der Wissenschaft und Instrumentenfabrikation wichtig ist. So bleiben die Wertzeuge deren sich Galilei, Torricelli, Fontana, Bolta bedienten, würdige und beglaubigte Reliquien. Thiere, Vögel, Fische, Mineralien, von Allem ein Ansfang, eine Grundlage. Blumen von Wachs, trefsich gemacht, obwohl vergänglich. Das anatomische Kasbinet edenfalls von Wachs, ein Gegenstand der Beswunderung aller Kenner.

Hraft seiner Mikrostope, und eines von ihm gesertigeten Fernrohrs. Er laugnete ben Umlauf der Pflanzensäfte wie ihn unser S—, besonders am Chelidonium, will nachgewiesen haben. Die Bewegung finde nicht durch innere Kraft statt, sondern sen fo erklatte er sich gegen den Versuch einiger deutschen Botaniker, welche (wie Philadelphia durch die bloße Geschwindig-

keit) alle Pflanzenmanner in Weiber verwandeln, oder jenen (burch eine umgekehrte Emancipation) die Geschäfte der letzten zuweisen. Die genausste Erklärung, welche er hierüber an eine junge Marchese richtete, hatte (ins Unimalische übersett) einen vollständigen Hebammenkatechismus gegeben. Zelters: Ihr glaubt nicht, was ich aushalten kann; siel mir hiebei unwillskrlich ein. Kanblich, sittlich.

- - Abends fuhr ich mit dem Abbate Becchi (biefem unbeschreiblich dienstfertigen Freunde) nach Fiefole. Wo die unseligen Mauern nicht hindern, eine ganze Reihe ber anmuthigsten Aussichten, mit all ben schon so oft erwähnten Chenen, Sugeln und Bergen. Das in allen Abstufungen grunende Landmeer, durchzogen von bem Gilberftreifen bes Urno. Neben Floreng und fei= ner Riefenkuppel (biefem Mittelpunkte ber Landschaft) eine überall hin vertheilte ungahlbare Menge von wei= Ben, fernbin glangenben Saufern, Cafinen und Billen. Der klarfte, wolkenlose Simmel, bei finkender Sonne in allen Karben prangend; und über Berg und Thal ergoß sich zugleich jener zauberische Duft, der von bun= kelblau bis rosenroth alles bichterisch zugleich umhullt und verklart. Neben bem Wege, anmuthig hinauf = und hinabsteigend, freundlich grußend, die Madchen aus Fiesole, benen ich ein Zeugniß ber Schonheit nicht fo, wie manchen Stalienerinnen, verweigern barf.

# Sechsundsechzigster Brief.

Floreng, ben 8ten Junius.

Das Saus Differreich wird in ber Regel fo barge= ftellt, als bege es eine übermäßige Neigung gum Erhalten bes Bestehenden, ja zum unthatigen Stillstehen, ober gar zu unverständigem Ruckwartsgehen. Und boch liefe fich wohl umgekehrt beweisen: Die großen Beranderungen, welche die Welt mit fo lautem Beifall begrufte, als fie bei unferen westlichen Nachbaren zum Vorschein kamen, waren schon viel fruber in allen Saupttheilen von ofterreichischen Berrichern in Unres aung gebracht, und nur bas ganz Gewaltsame und Übertriebene verschmaht worden. Josephs II nicht zu erwähnen (an bem Biele bas tabeln, mas fie ander= warts bewundern) habe ich schon bargelegt, was Maria Therefia Großes und Lobenswerthes fur bie Lombarbei that, und gang in berfelben Weife wirkte Peter Leopold, ihr Sohn, von 1765 bis 1790 für Toskana.

Mehr als zwanzig Jahre vor bem Ausbruche ber französischen Nevolution, schaffte er bie alten Bors schriften über Schähe und Bergwerke ab, beschränkte bas Jagdrecht, hob die Zunste, sowie die meisten Steuerfreiheiten und Lehnsmisbräuche auf, erlaubte den freien Unbau bes Tabaks und machte bem Zwangsgemable fur Getraibe und Dliven ein Ende. Unnube Befehle von oben herab (z. B. wann die Weinlese be= ginnen, wie man den Ucker bebauen folle u. bal.) borten auf. Bon Feststellung ber Betraide = und Brot= preise war nicht mehr die Rede, und freier Getraide= handel im Innern und (ohne Schutzolle) nach außen. trat (fofern fich nicht Sungerenoth zeigte) an die Stelle vielfacher, wechselnder Bestimmungen: - und bies Spftem hat fich bis auf den heutigen Tag bewahrt. Eben fo fuhrte der Berdruf ob übertriebener Befchran= fung ber Waldbenugung, zu einer volligen Freiheit berfelben; mas neben manchem Bortheil auch Dig= brauche erzeugte und die Berge entblogte, weil ber Eigennut ber Menschen zwar nicht bie funftigen Ge= traidearndten im Voraus wegnehmen, wohl aber Forften für Sahrhunderte gerftoren fann. Gin milberes Rriminalrecht trat an die Stelle harter Gefete, eine neue Stabteordnung an die Stelle ungenugenber Befimmungen. Man forgte fur Schulen, Universitaten und Archive, und legte (lange vor Necker) vom Staats= haushalte offentlich Rechnung ab. Die Kirche ward . genothigt fich innerhalb ihres eigenen Bobens zu be= wegen, die Erwerbung gur tobten Sand beschrankt, und über die Benutung bes Grundvermogens eine Reihe fehr wichtiger Gefete erlaffen. Gie bezweckten hauptfachlich ben unfichern Zeitbesit zu vermindern,

ober boch bem Zeitbesißer einen Untheil an den Versbesserungen des Bodens zu verschaffen. Zunächst sollzten alle Güter der Krone und der Korporationen sich so weit als möglich in Eigenthum der Bebauenden verwandeln, und der Zinsbesiß (livello, Emphyteusis) einen sesten Charakter annehmen. Alles jedoch ohne Verletzung von Rechten und Einnahmen der ersten Eigenthümer; wie dies ja auch im Preußischen bezweckt und zuletzt erreicht ward. Ablösung sester Abzgaben erlaubte man, ohne sie zwangsmäßig vorzusschreiben.

Genug, Toskana hatte (ohne einzelne Mißgriffe und Unvollkommenheiten laugnen zu wollen) seine Revolution in friedlich milber Weise beendet, ehe die französische begann, und fand wenig Gefallen an den Neuerungen, welche die Siegesboten der angeblichen Freiheit mit Gewalt aufdrangen. Deshalb erklärten französische Commissarien den Einwohnern: "Ihr, die ihr Freiheitsbaume niederwerft, erklärt damit, ihr wollt für immer Sklaven bleiben! Für euch ist die Vernunft nicht vorhanden, und ihr send unwürdig des Genusses der Menschenrechte."

Nach dem Falle Napoleons wurde das französische Recht und manche (besonders für die Obereigenthümer drückende) Einrichtung abgeschafft; Underes jedoch als nühlich und verständig beibehalten, so z. Bestimsmungen über Fideicommisse, über städtische Gesetze die

nicht mehr zeitgemäß erschienen, bas Sanbelbrecht' u. f. w.

Hinsichtlich ber Zinsguter (livelli) kam man größtentheils wieder auf die Bestimmungen Leopolds zuruck, so z. B. hinsichtlich der Laudemien, der Nechte des Obereigenthums u. s. w. Nur follte der Canon nicht mehr in Naturalien, sondern in Gelde, nach Durchschnittspreisen des Monats August, gezahlt werden.

So viel die Gesetgebung Leopolds auch in Bezug auf Domainen, Lehn = und Rirchenguter anderte, und großere Freiheit ber Benutung bes Grundvermogens herbeiführte, wirkte fie boch auf das Berhaltniß der Salbler, ber mezzajuoli, fast gar nicht. Borguge= weise die florentinischen Buftande im Auge behaltend, fprechen nun bie Lobredner: unter allen Berhaltniffen in welchen ber Landmann leben kann, bilbet dies am Beften Ropf und Berg, lehrt Magiafeit und giebt ein Besithum, bas man nicht migbrauchen fann. Der Salbler fennt feine Steuern und feine Gorgen. Er hat feine Noth mit Raufen und Berkaufen, Rnechten und Magben; macht feine Muslagen, braucht feine Rapitalien, findet uberall angemeffenen Genuß fur feine Arbeit, ift Miteigenthumer ohne Unbequemlichkeit, und zufrieden ohne Leidenschaft und Überreigung. 3mifchen ihm und bem herrn besteht ein vaterliches, menschliches Berhaltniß; ein Berhaltniß achter Gemeinschaft, wie es bas Lehnswesen vielleicht bezweckte, aber nie erreichte.

Betrachtet und vergleicht man ben toskanischen und mailandischen Salbler, ihre Rleidung, Wohnung, Rahrung, ihr Benehmen und ihr Außeres; fo hat es keinen Zweifel bag iene Lichtseiten bort mehr, als bier heraustreten. Doch fehlt es auch hier nicht an allem Schatten. Bunachst behaupten manche Berrn: baß fie in Toskana zu fchlecht, bie Lanbleute aber zu gunftig gestellt waren; bag fie behufs koftspieliger Berbefferungen überfreigebig die Band geboten hatten, be= ren Ertrag hauptfachlich biefen zu Theil werbe; baß beren Schulben ihnen gemeiniglich zur Laft fielen, und bie Landbauer fich oft langer in ungeftortem Befibe erhielten, als die verarmenden Berrn; bag jene end= lich durch feine Vorstellungen von mangelhafter Wirth= schaftsweise abzubringen waren, und mit negativer Widerseslichkeit auch den Geduldigsten ermudeten u. f. w.

Wieberum bemerken Andere: die Neigung unwiffender herren sich in die Wirthschaftsweise zu mischen, wirkt nur nachtheilig und ihr Zurückkommen entsteht aus ganz anderen Gründen, als aus einer zu günstigen Stellung des halblers. Große Unsicherheit des Ertrages (besonders beim Wein- und Ölbau) kann der herr immer noch leichter überstehen, als der kandmann, und fast nie hat dieser Gelegenheit etwas zu erübrigen. Ja ein solcher Erwerd von Kapitalien

wurde ihn in schablicher Weise aus seinem Stande heraustreiben, da sich für ihn kein Mittel darbietet innerhalb seiner natürlichen Kreise zu wachsen. So lebt er denn (der Zukunft nicht gedenkend) von Jahr zu Jahr, und wenn der Gebrauch ihn auch meist im Besiche läßt, so sehlt es doch auch nicht an Beispielen daß man seine Lasten steigert, oder das Recht geltend macht ihn ohne Angabe eines Grundes sortzuschicken. Wenn übrigens Schulden der Halbler bisweilen dem Herrn zur Last fallen, so spricht auch dies gegen das ganze Verhältniß; indem entweder die Noth zum Schuldenmachen zwang, oder der Herr nicht im Stande ist über die Lässigen und Unordentlichen gehörige Aufssicht zu führen.

Um manche bieser Übelstånde zu beseitigen, hat man vorgeschlagen an die Stelle des, fast überall nur mundlichen Übereinkommens auf ein Jahr, schriftliche Berträge treten zu lassen! Hiegegen ist eingewandt worden: das Herkommen ist klar, gewiß und bekannt. Bei der-unzähligen Mannichsaltigkeit der Verhältnisse, würde ein bestimmtes Formular des Vertrages, entweber zu genau und dann unpassen sen; oder es hielte sich ganz am Allgemeinen und wäre hiedurch unbedeutend. Die ächte Grundlage dieses Vertrages,

<sup>\*)</sup> Capei della scritte coloniche. Giorn, agrario No. 47.

bas wechselseitige Zutrauen, mußte burch Einführung schriftlicher Verträge leiben, Mißtrauen an die Stelle treten und der, des Schreibens unkundige Halbler, zuleht immer den Kurzeren ziehen und lästigeren Bebingungen unterworfen werden. Sind Mängel vorshanden, so liegen sie nicht in den Formen, sondern in den Personen und in anderen Gründen.

Überlege ich nach allen Seiten, was ich in Lob und Tadel über das System der Mezzadria, des Halb= lerthums gehort und gelesen habe, so scheint sich Fol= gendes zu ergeben:

Erftens: es ist ein, in gewiffen gefelligen Berhaltniffen naturlicher Zustand; giebt aber keine allgemeine Regel fur alle Lander und Zeiten.

Zweitens: bas Wohlseyn ober Übelbefinden ber herrn und Halbler, hangt weniger ab von der hinsburchlaufenden Bebingung einer Theilung ber Fruchte, als von anderen Nebenbedingungen, Verhaltnissen und Gebrauchen.

Drittens: die Meszadria schüt, durch die Naturaltheilung, stets gegen außerstes Elend; aber ste hemmt andererseits die Fortschritte und erhält in einer gleichartigen Mittelmäßigkeit. Daher sagen die Landeleute: chi e nato povero, sara sempre povero; wer arm geboren ist, bleibt immer arm. — So lange ein anderes Sprichwort (seiner inneren Wahrheit hale ber) allgemein anerkannt wird: tante mute, tante

cadute; jebe Berwechselung ber Landbauer, ift ein Berluft; - wird die ubelfte Musartung vermieden. Ergreift aber (bei fteigender Bevolkerung und fteigen= ben Unerbieten der Halbler) die Berrn jene unfelige Reigung beren Laften zu erhohen; fo tritt an bie Stelle bes Menfchlichen, Gemeinsamen, Baterlichen, eine furchtbare Inrannei, ein verdammliches Monopol bes Privateigenthums, die Berarmung und Ausartung ganger Bolter. Bon biefem Buftande Frlands, ift Toskana gottlob weit entfernt; und wer jene irlanbifchen Zeitpachter fur Gelb kennt, ber muß einraumen: die Abschaffung der Mezzadria und die Annahme jenes Gelbpachtspftems wurde fur Tostana ein Rudschritt, die Unnahme des Halblersoftemes fur Frland ein großer Fortschritt fenn. Weil indeg viele italienische Schriftsteller nichts von Deutschland wissen, behandeln fie biefe Dinge, als gebe es außer jenen beiben Spftemen, fein anderes und befferes. Davon nachber.

Woher kommt es benn, daß Einzelne einraumen \*): nicht bloß die Herrn wunschten, statt der Naturaltheilung eine feste Rente, sondern auch die Halbler wunschten Pachter (fittuarii) zu werden? so daß weniger andere Grunde, als vielmehr Armuth, Bequemilichkeit und Unwissenheit von einer Umgestaltung des Systemes abhielten. Hieher gehoren noch folgende

<sup>\*)</sup> Gasparin giornale agrario VII, 253.

Stellen aus dem reichhaltigen Giornale agrario. Berminderung des Aufwandes (fo ermahnt Herr Lanzbucci\*) die Bornehmen) und Thätigkeit der Einzelnen, gewähren die einzigen Mittel zerrüttete Bermögensumsstände herzustellen. Dann wird nicht mehr verwaltet und befessen werden, von entfernten und verschuldeten Eigenthümern, die an nichts denken als sich die höchste augenblickliche Einnahme zu verschaffen, undeskümmert ob dadurch in Zukunft Schade und gerinsgerer Ertrag entsteht.

Die genaue Sorgfalt kleiner Eigenthumer (heißt es an einer anberen Stelle \*\*) bringt jedem Lande eine große Zahl nutlicher und einträglicher Bewirthschaftungen, und zieht den besteren Andau großer Landstrecken nach sich. — Zum Besten des Landbaues (fagt Herr Bonarotti V, 108 und ähnlich Herr Landbuck VII, 379) und zum Portheil verständiger Eigensthumer möchte ich mich benen zugesellen, welche unserem landschaftlichen Systeme, die langen Pachtungen vorziehen, und noch mehr möchte ich den festen Zins (livelli) empsehlen u. s. w.

Ohne nun die Lichtseiten der toskanischen Meggabria zu verkennen, oder eine plogliche Beranderung zu wunschen, ohne eine gewaltsame jemals zu empfehlen;

<sup>\*)</sup> Vol. X, p. 163.

<sup>\*\*)</sup> Vol. VII, 256.

beutet boch all das Mitgetheilte auf eine Möglichkeit, und auch auf eine Neigung zu Beränderungen hin. Sollen aber diese nicht größeren Berlust, denn Gewinn herbeisühren; so darf man (wie Hr. Ricci mit Recht behauptet) die Mezzadria keineswegs mit einem irländischen, ja nicht einmal mit einem englischen Zeitpachtsusteme vertauschen \*). Es zeigen sich auf dieser Bahn unausweichbare Stusen, und auf jeder Bahn unausweichbare Stusen, und auf jeder beharren die Landleute gern, so lange sich die möglich en übel und Misbräuche, nicht in wirk-liche verwandeln. Dann aber sucht der jährlich ansgenommene Halbler, Husse in der Zeitpacht; der Zeitpächter in der Erbyacht oder dem Erdzins (livello); der Erbpächter endlich in völlig freiem Eigenthume.

Mit steigendem Bewußtseyn und Selbstgefühl, brangt Alles nach dieser letten, hochsten Stufe hin; welche mehr als irgend eine andere zu leiblicher und geistiger Entwickelung des Menschen führt, Seyn und Haben mit einander aussohnt, und zum reichsten Quell der ebelsten Vaterlandsliebe wird.

Mit der Eigenthumserwerbung ober Verleihung ist aber noch nicht Alles zum Ziele und gleichartig fortbauerndem glucklichen Bestehen gebracht; vielmehr hat der neue Zustand, auch seine neuen eigenthumslichen Gefahren. Um dieser willen zur Besitzlosigkeit

<sup>\*)</sup> Giorn. VII, 302.

zurückkehren wollen, hieße die Sklaverei der Freiheit vorziehen, weil auch diese Mißhräuche erzeugt. Für das Familien = und Erbrecht der Eigenthümer, die Rechte der Erstgeborenen und Nachgeborenen, für das Bereinigen und Theilen der Güter lassen sich, nach Ort und Zeit verschiedene Regeln entwersen, ohne das Bewegliche versteinern und sich überall einmischen zu wollen. Zwei Gesahren insbesondere dürsen nicht über sehen werden: erstens, eine übermäßige Zertheitung des Grundeigenthums in bevölkerten Gegenden, und zweitens: ein Auskauf der kleinen Grundeigenthümer; wodurch man wieder zum Ansange zurückgeworsen wird, und latisundia mit Knechten erwachsen.

Genug für heute, obgleich ber Gegenstand nichts weniger als erschöpft ist. So ließe sich z. B. noch prüfen: ob das deutsche enge Dorsleben, oder die Zersstreutheit der Halbler den Vorzug verdient? Db der unsichere Wein= und Olbau, nicht am meisten lange Pachtperioden erfordert? Db der englische Fabrikarbeiter nicht sehr gewinnen wurde, wenn man ihn in einen Halbler verwandeln, oder dies Spstem auf ihn answenden könnte u. s. w. u. s. w.

# Siebenundsechzigster Brief.

Floreng, ben 9ten Junius.

Dem, was ich Euch im vorigen Briefe mittheilte, schließen sich am Besten folgende Nachrichten über das slorentinische Kataster an. Die Mängel des früheren, führten am Sten Januar 1818 den Befehl zur Ansertigung eines neuen herbei, und nachdem die Beaustragten sich über das, in anderen Ländern beobsachtete Versahren genau unterrichtet und allgemeine Grundsätze festgestellt hatten, begannen sie ihre Arbeiten. Im Jahre 1826 waren die Vermessungen besendigt, 1829 die Karten, 1830 die Abschäung, 1834 die neue, billigere Vertheilung der alten Steuer. Es fand sich eine Oberstäche von 6,389,000 Quadraten,

jedes zu 10,000 toskanischen Rlaftern gerechnet (etwa ein französischer Urpent). Davon war nicht steuerbar (Straßen, Flusse u. bgl.)

209,000

- Blieben steuerpflichtig 6,180,000 welche besondere Stucke (appezzamenti) bilbeten . . . 2,276,000.

Bei Ermittelung bes Ertrages legte man bas Sahr 1818 und die geringften Durchschnittspreise mehrer Sahre jum Grunde, und horte etwanige Ginreden ber Steuerpflichtigen. Rur vom reinen Ginkommen follte die Abgabe erhoben werben. Mit Recht brachte man bie Ausgaben ber Grundbefiger fur Fluffe, Damme u. bal. in Abzug, benn fie belaufen fich jahrlich auf 4 1/2 Million Lire; und ebenfo nahm man Rucksichten auf die großen Laften mit denen bas Grundvermogen feitens der Gemeinen belaftet ift. Beil namlich bie Grundsteuer ben meiften Gemeinen bei weitem die größte Einnahme gewährt und ben an= fehnlichsten Theil ber Ausgaben beden muß, steigt dieselbe (auf 100 Lire Einkommen) von 182/100 Lire, bis 20 22/100 Lire: im Durchschnitt auf 9 11/100, ober mehr als die Regierung fur ihre Be= burfniffe erhebt.

Die steuerbare Rente (welche indes durch die Art der Abschähung weit unter dem wirklichen Ertrage bleibt) beträgt 44,339,000 Lire, wovon 13,232,000 auf Häuser und Fabriken (parte fabbricata) fallen. Ein Quadrat bringt etwa  $7^{18}/100$  Lire Ertrag, und der Grundbesit einer Person (ein Patrimonium) etwa 299 Lire.

Über die Bertheilung des Grundvermogens und Ertrags giebt folgende Tafel Auskunft.

|   | Rein    | e Ein=       | Bahl ber & | i=  | Summe ber   |
|---|---------|--------------|------------|-----|-------------|
|   | nal     | h m e.       | genthůmei  |     | Einnahme.   |
| 3 | wischen | 1 und 100 Li | ire 87,917 | und | 2,622,000 & |
|   | bis     | 500          | 31,467     | "   | 7,115,000   |
|   | ,,      | 1,000        | 7,025      | 11  | 4,945,000   |
|   | ,,      | 2,000        | 3,834      | "   | 5,381,000   |
|   | ,,      | 3,000        | 1,331      | "   | 2,228,000   |
|   | ,,      | 4,000        | 663        | ,,  | 2,256,000   |
|   | ,,      | 5,000        | 392        | "   | 1,819,000   |
|   | "       | 10,000       | 754        | ,,  | 5,238,000   |
|   | .,,     | 15,000       | 222        | "   | 2,735,000   |
|   | ,.      | 20,000       | 85         | "   | 1,472,000   |
|   |         | 30,000       | 84         | "   | 2,063,000   |
|   | "       | 40,000       | 29         | "   | 988,000     |
|   | n       | 50,000       | 22         |     | 972,000     |
|   | 11      | 100,000      | 21         | "   | 1,411,000   |
|   | iifan   |              | 10         | n   | 2,283,000.  |
|   | Uber    | 100,000      | 10         | 11  | 2,200,000.  |

Unter ben größeren Grundeigenthumern steht ber Staat, ober bie regierende Familie, weit obenan; boch finbe ich auch bas Finblingshaus mit einer jahrelichen reinen Grundeinnahme von 191,000 Lire aufgeführt.

Über ben Untheil ber verschiebenen Zweige ber Geiftlichfeit ift mir Folgenbes zugekommen.

| Einfache Pfrunden   | (ber   | nefizi | semp    | olici) | haben   | vom  |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|---------|------|
| Grundvermögen,      | reines | Einko  | mme     | n      | 429,000 | Live |
| Canonicate und zur  | Resid  | enz ve | rpflich | =      |         |      |
| tende Pfrunden      |        | .,.    |         |        | 327,000 |      |
| Bruberschaften .    |        |        |         |        | 14,000  |      |
| Monchsklöster .     |        |        |         |        | 542,000 |      |
| Monnenflofter .     |        |        |         |        | 594,000 |      |
| Bischöfe            |        |        |         |        | 301,000 |      |
| Rirchen             |        |        |         |        | 46,000  |      |
| Pfarreien           |        |        |         |        |         |      |
| Wohlthatige Anstalt |        |        |         |        | 391,000 |      |
| Summa (mit Hinzuf   |        |        |         |        |         |      |

Rechnet man die Domainen hinzu, so ift ungefahr ber achte Theil des Grundvermogens unbeweglich in benfelben Handen.

Die Arten bes Unbaues, die bazu gehörige Flache, ber Ertrag und bie reine Rente, ergeben fich aus nach= ftehender Tafel.

|                   | Quadrate | . Ertrag. | Reine Rente     |
|-------------------|----------|-----------|-----------------|
|                   |          |           | vom Quadrate.   |
| Wein              | 644,000  | 12,239 M. | Lire 1,9 - Lire |
| Wein und Öl       |          | 7,195     | 15,57           |
| Bloger Acker      | 997,000  | 4,622     | 4,63            |
| Wald aller Art 1  | ,661,000 | 2,971     | 1,79            |
| Kastanien         | 361,000  | 1,144     | 3,17            |
| Naturliche und    |          |           |                 |
| funftliche Wieser | n 79,000 | 865       | 10,83           |
| IL.               |          |           | 4               |

Quadrate. Ertrag. Reine Rente vom Quadrate.

Beibeland . 1,870,000 1,462 M. Lire 0,78 Lire Berschiebene Er=

zeugnisse . . 73,000 604

Gebaube (fab-

bricati) . . 28,000 13,232

Runde Summa 6,180,000 44,339,000, ober an 10 Millionen Thaler.

Diese Tasel zeigt auf lehrreiche Weise nicht allein bie Menge, sondern auch die Einträglichkeit jedes Unsbauzweiges; sie erklart die Neigung den einen zu erweitern, den anderen zu beschränken und z. B. den Wald und Weibeboden für andere Zwecke zu verwenden.

Um eintretende Beranderungen auf leichte und furze Beise im Rataster einzutragen, ist fur jeden Grundeigenthumer eine Art von Buchhaltung mit Sollen ober Geben, und Haben (dare e avere) eingeführt.

Es betrugen fur bas Ratafter:

Bei Unfertigung ber neuen Katafter koftete bas Quadrat im Kirchenstaate 1 17/100 Lire, in Frankreich 1 12/100, in Toskana 1,03.

Der Staat wird jährlich (wie zuvor) etwa 3,150,000 Lire, oder 7 Lire von 100 Lite reinen Einkommens erheben. — In diesem Falle betragen die jährlichen Zinsen der, für Anfertigung des toskanischen Katasters verwendeten Summen (zu 4 Procent) etwa 260,000 Lire; oder etwa 8 Procent der erhobenen Grundsteuer, die laufenden Hebungskosten ungerechnet. Doch sind die lehten außerst gering für den Staat, da dies Geschäft fast ganz den Gemeinen zugewiesen, oder überslassen ist.

In Landern welche (wie Toskana) vorzugsweise Landbau aller Art treiben, wird ein Grundbuch und eine Grundsteuer immer große Bedeutung behalten; auch tritt die sehr gefährliche Fotge: daß neue Grundssteuern nicht bloß eine laufende Nente nehmen, sondern plöhlich den Kapitalwerth vermindern; fast gar nicht ein, wo nur von einer hin und wieder neuen Umlegung, aber von keiner großen Erhöhung der Abgabe die Rede ist. Der Gedanke: mit einem neuen Grundbuche, eine, für alle Zeiten gleichartige, angemessene Besteuerung gefunden zu haben, wäre indeßnichts als ein wohlwollender Traum. Die Berzehrungssteuern schließen sich, in ihrer steten Beweglichseit, den wirklichen Verhältnissen weit näher an, als

bie unbeweglicheren Grundsteuern; boch bleiben Unbilligkeiten überall nicht aus, man mag bie Einnahmen ober die Ausgaben ber Menschen besteuern.

Ich komme auf einen anderen Gegenstand. -Es ift eine merkwurbige Erfcheinung, bag bie Stabte und Gemeinen, welche einst in Italien so allgewaltig maren, allmablia fast alle Rechte verloren, und einer faft unbedingten Oberleitung unterworfen wurden. Diefen Mangel anerkennend, fagt ber Großherzog Leopold in feiner neuen Stadteordnung vom 26sten Mai 1774: er hoffe bie genauere Kenntniß ihrer Bedurfniffe, fowie bas Recht bie Ginnahmen und Ausgaben ber Gemeinen zu prufen, die Abgaben zu vertheilen und überall ihr Gutachten abzugeben, merbe ben Gifer ber Burger fur bas allgemeine Bohl erwecken und verstarten. - Bermoge biefes, im Sahre 1816 berichtigten Gefetes, wird in die zu fertigende Burgerrolle jeder aufgenommen, ber Grundvermogen befist und jahrlich einen gewiffen Steuerbetrag ent= richtet. Much Geiftliche, Stiftungen, ber Fistus u. f. w. find hiezu berechtigt und ernennen nothigen Falls einen Stellvertreter zur Wahrnehmung ihrer Rechte. In jeder Stadt giebt es einen Gonfaloniere oder Burgermeifter, einige Prioren ober Stadtrathe, und einen großeren Rath. Die Bahl ber Mitglieber bes letten fowie der Prioren, ist verschieden und wohl nicht nach gang gleichartigen Grundsaben abgestuft. Go finden wir in

| Florenz     | 11 | Prioren | unb | 20 | Råthe   |
|-------------|----|---------|-----|----|---------|
| Prato       | -8 | "       | .87 | 16 | "       |
| Pistoja     | 7  |         | "   | 12 | "       |
| Urezzo      | 7  | 11      | 11  | 16 | "       |
| Fiesole     | 2  | 11      | "   | 5  | ,,      |
| S. Casciano | 5  | ,       | "   | 20 | " u. f. |

Den Gonfaloniere ernennt der Großherzog auf brei Sabre aus ben Burgern und auf ben Borfchlag ber vorgesetten Behorde. Die Prioren wechseln jahrlich gur Balfte, die Rathe alljahrlich. Ihre Wahl erfolgt in ber Art, bag man die auf Bettel geschriebenen Das men aller Burger in eine Borfe thut, und aus berfelben fur jedes zu befegende Umt zwei Bettel herausgieht. Wer geringe Gewerbe treibt, fann vom Ma= giftrate guruckgewiesen werben; gulest ernennt bie vorgesette Behorde (proveditore delle camere) aus zweien jedesmal wen sie will. Gonfaloniere, Prioren und Rathe erhalten (ben Erfaß gewiffer Ausgaben abge= rechnet) keine Besolbung. Wer bas Umt nicht an= nimmt, gablt 50 bis 100 Lire Strafe. Beiftliche und Beamte find befreit; Rlofter und Juden ernen= nen Stellvertreter. Die eigentliche Berwaltung fteht bem Gonfaloniere und ben Prioren zu; boch muffen fie uber fehr viele Dinge (fo z. B. über Boranfchlage, Berauferungen, Auflagen u. bal.) bie Genehmigung ber Regierung einholen. Nach guruckgelegter Umtszeit muß ein Sahr vergeben ebe man wieder Gon=

faloniere, ober Priore, brei Jahre ehe man wieber Mitglied des Raths werden kann. Jeder Stadtbeamte foll wenigstens 30 Jahre alt, es sollen zu jeder Berathung wenigstens zwei Drittheile versammelt seyn. Der große Rath hat keine fortlaufenden Geschäfte, auch keine dauernde Aufsicht über Einnahmen und Ausgaben; sondern wird nur dei gewissen Neuerungen, Verkäusen, Besteuerungen u. del. gehört. Die geringeren Einwohner zahlen eine selftsehende, sehr mäßige Summe zu den Stadtabgaben; wogegen die Hauptlast um so mehr auf den Grundeigenthümern ruht, da nur sehr wenige todkanische Städte einen Theil ihrer Bedürsnisse durch Verzehrungssteuern decken.

So die Grundzüge einer wohlgemeinten, aber im Ganzen noch unausgebildeten und wenig Rechte versleihenden Städteordnung. Als Fortschritt ware es zunächst wohl zu betrachten, wenn das Erloofen aus der Gesammtheit der Bürger aufhörte, dem Rathe ein bedeutenderer Wirkungskreis zugewiesen, die Umtszeit der Prioren verlängert und den Städten der Vorschlag ihrer Bürgermeister überlassen wurde.

# Achtundsechzigster Brief.

Floreng, ben 10ten Junius.

Sch habe von Natur eine große Abneigung vor dem übermaaße statistischer Ziffern, und eine noch größere vor den, so oft übereilt daran geknüpsten Schlüssen; so daß ich mich wundere, wie ich schon so viel in dieser Farbe niedergeschrieden und Euch damit gewiß noch mehr gelangweilt habe, als mich. Auch scheinen jene Zissern in dem kleinen, durch Abgeschlossenheit und goldene Mittelmäßigkeit glücklichen Tokkana weniger Bedeutung zu haben; als wo der bloße Materialismus seine Riesenarme über große Völker und ganze Welttheile ausstreckt. Deshald werde ich so wenig Zissern als möglich mittheilen, die Ihr in anderen Werken (3. B. Bowrings Bericht) in größter Zahl sindet; aber desto mehr verlangen, daß Ihr in und zwischen den Zeilen lest.

Bur Ubwechselung greife ich heute Livorno heraus. Die Zeiten, wo ein Staat, oder eine Stadt, über ihre naturlichen Berhaltnisse hinaus herrschen und sich insbesondere des Handels bemächtigen konnte, sind nicht mehr, und werben hoffentlich durch zerstörende übermacht nicht wiederkehren. Die allgemein ver-

breitete Thatigkeit hat eben jeder einzelnen Thatigkeit ihr Maaß und ihre Granze vorgeschrieben, über
welche sie in der Regel nicht hinausschreiten kann
So sindet Livorno seine Granze durch Marseille,
Genua, Ankona, Benedig, Triest u. s. w., und kann
höchstens auf einen Absas an etwa 3 bis 4 Millionen
Menschen rechnen. Weil jeder seht dahin strebt unmittelbar, ohne Zwischenperson zu kaufen und zu verkaufen, muß der Commissionshandel; weil Frankreich Algier besitzt, der afrikanische Handel abnehmen. Dennoch vergrößert sich Livorno noch immer und zeigt Thatigkeit, obwohl nur einseitiger Art. Den bloßen
Reisenden wird Genua, Benedig und selbst Pisa mehr
anziehen, als Livorno.

Im Jahre 1791 hatte bie Stadt 50,000 (Cinwohner. 1807 , 76,000) (Cinwohner. 1836 , 76,000)

Im Jahre 1757 schätte man ben Werth bes Handelsumsaßes auf 5 Millionen Lire, im Jahre 1835 die Aussuhr auf 52 bis 63 Millionen und die Einfuhr auf 66 bis 85 Millionen Lire. Mögen die Berechnungen und Abschähungen auch willkurlich und übertrieben senn; gewiß ist der sehr große Fortschritt (bis zur natürlichen Gränze des Handels) nicht zu bezweisseln. Sehen so wenig aber die Größe gewisser Schwanstungen besselben.

| Es l | iefen ein | im S  | šahre | 1825,   | Schiff | e 905      |
|------|-----------|-------|-------|---------|--------|------------|
|      |           |       |       | 1826    | 11     | 721        |
|      |           |       |       | 1827    | "      | 1017       |
|      |           |       |       | 1828    | "      | 867        |
|      |           |       |       | 1829    | 11     | 726        |
|      |           |       |       | 1332    | "      | 1266       |
|      | ,         |       |       | 1833    | n      | 1150       |
|      |           |       |       | 1836    | "      | 831        |
|      |           | •     | ,     | 1837    | 11     | 1075;      |
| mit  | Einschlu  | ß der | Dan   | apfbote | und S  | tuftenfahr |

ober rer,

1836 5503 1837 5897.

Im Durchschnitt hat die Bahl ber Schiffe feit 1826 nicht zugenommen. Es liefen ein Schiffe:

1825, 1836, 1837. Im Durchschnitt v. 1815 bis 1834.

| Englische         | 170   | 156 | 185  | 234  |
|-------------------|-------|-----|------|------|
| Toskanische .     | 161   | 114 | 140  | 178  |
| Sardinische .     | 152   | 191 | 184  |      |
| Österreichische . | . 111 | 55  | 139  | 89   |
| Meapolitanische   | 71    | 98  | 80   | 79   |
| Französische .    | 62    | 15  | 40   | 83   |
| Spanische         | 38    | 12  | 13   | 25   |
| Schwedische u.    |       |     |      |      |
| Norwegische       | 36    | 14  | . 23 | 48   |
| Romische          | 35    | -   |      | 17   |
| Umerikanische .   | 29    | 32  | 18   | 32   |
|                   |       |     |      | 4 ** |

1825, 1836, 1837. Im Durchschnitt v. 1815 bis 1834.

| Russische        | 18        | 46  | 96  | 54              |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------------|
| Danische         | 12        | 11  | 4   | 21              |
| Hollandische (u. |           |     |     | 1               |
| Hannoversche)    | 9         | _ ' | -   | 7               |
| Algierische      | 1         |     |     |                 |
| Griechische.     |           | 55  | 104 | 1/2             |
| Jonische         | -         | 11  | 22  | 5               |
| Belgische, holla | indische, |     |     | 19 turkische    |
| preußische, hanr | 10versch  | e,  |     | 1 Barbarske     |
| turkische, romi  | sche.     | 23  | 27  | 1 hamburger 2c. |
|                  |           |     |     |                 |

Aus biefer Lifte ergiebt sich: baß einige Staaten, in Bezug auf diese Richtung ber Handelsthatigkeit (fo Spanien) wefentlich zuruckgingen, andere aufbluhten, und noch andere in einzelnen Jahren burch besonbere Umstände und Nachfrage in Bewegung geriethen.

Die Hauptgegenstånde ber Einfuhr sind Getraibe, Kolonialwaaren (besonders Zucker, Kaffe und Pfeffer), Manufakturwaaren, Metalle u. s. w. Die Hauptgegenstånde der Ausfuhr: Leber, Öt, Seife, Borar, Strohhute, Mugen, Liqueure, Stårke, Korallen u. s. w.

Livorno ist bekanntlich ein Freihafen und manche, befonders für den Handel drückende Steuern wurden, im Sahre 1834 (vielleicht zu spat) abgeschafft und dagegen dem Handelsstande eine, von ihm zu vertheilende und nach vier Klaffen zu erhebende,

| Steuer aufgelegt.    | Ferner      | erhebt | man, in | Livorno          |
|----------------------|-------------|--------|---------|------------------|
| verschiedene Verzehr | ungesteue   | rn.    |         |                  |
| Es zahlt             | *,          | Lire.  | Soldi.  | Den.             |
| Waizenmehl, 100      | Pfund .     | . 1    | 5       | •                |
| " wenn               | es übers    |        |         |                  |
| Meer fommt .         |             | . 4    |         | -                |
| Brot, 100 Pfund      |             | 1      | 3       | 4                |
| " übers Meer         |             | . 3    | 0       | 8                |
| Wein (bas Barile, 1  | 331/3 Pfb   | .) —   | 13      | 4                |
| " fremder            |             | . 1    | 6       | . 8              |
| Dlivenol, 100 Pfi    | und         |        | 13      | . 4              |
| Ochsen, das Stuck    |             | . 60   | -       | augustatus       |
| Rühe                 |             | 35     |         | 7777             |
| Kälber (über 180     | Pfund)      | . 33   | 6       | 8                |
| Schaafe              |             | . 1    |         | aparenting first |
| Hammel               |             | . 3.   | 10.     |                  |
| Schweine             |             | . 10   |         |                  |
| Frisches Fleisch, 10 | 10 Pfd.     | . 8    | 6       | . 8              |
| Wurst, Schinken, C   | Besalzenes, | ,      |         | , ,              |

10

100 Pfb. . . . . . 7

Mauersteine, bas Taufenb . Suhner, bas Paar . . .

Stroh . . . Seu . .

Ganfe, besgl.

Die festen Einnahmen ber Stadt (von Bins u. bal.) betrugen 1838 etwa 20,000 Lire, bie unbestimmten von Steuern aller Urt 861,000. Fur 1839 ift bie Einnahme und Ausgabe auf 852,000 Lire angeschla= gen. Go bin ich nolens, volens, boch wieber in bie Bahlen hineingerathen und will nur, um ben Kelch auf einmal zu leeren, auf vermandte Begenftande ubergeben, bie fich ohne Bahlen nicht gang begreifen laffen. Die erfte Bollrolle, welche Erwahnung verdient und große Migbrauche abschaffte, ift vom Jahre 1781; Die zweite, weiter fortschreitende, vom Jahre 1791. Alle Zolllinien im Inneren wurden aufgehoben, Die-Bebungsfage fur alle Gingangestellen gleich gemacht. die Bollstraßen bestimmt, und über die eigentliche Berwaltung umftanbliche Borfchriften gegeben. Dem ba= mals herrschenden Merkantilfostem hulbigten jene Bollgefete in fo fern, als fie (zur Beforberung inlandifcher Manufakturen) bie Ausfuhr mancher roben Gegen= stånde erschwerten, oder verboten, so 3. B. von Bolle, Seibe, Lumpen, Saute u. bgl. Merkwurdig und folgenreich bingegen erscheint es, bag man bie Ginfuhr und Ausfuhr von Bieh und Getraide gang unbesteuert ließ. Im Sahre 1816 erhohte man bie Bollfage, von allem nicht im Lande Erzeugten und Kabricirten um ein Biertel; im Jahre 1833 traten hingegen manche Er= maßigungen ber Abgabe ein. Ich theile einige Boll= fåge mit. Es zahlen

|                                 | Lire. | Soldi.   | Den. |
|---------------------------------|-------|----------|------|
| Subfruchte (agrumi), 100 Pfund  | 3     | -        | _    |
| Rafe, 100 Pfd. bei ber Einfuhr  | 2     | 10       | -    |
| " " " Ausfuhr                   | _     | 6        | 8    |
| Kaffe " " Einfuhr               | 10    | -        |      |
| " " " Uusfuhr                   |       | 10       |      |
| Zimmt " " Einfuhr               | . 7   |          | -    |
| Pfeffer                         | 6     | <u>.</u> | -    |
| Thee                            | 30    |          |      |
| Bucker von 4 L. 10 S. bis .     | 10,   | -        |      |
| Bucher 3 bis                    | 7     |          |      |
| Wein von 13 S. 4 D. bas         |       |          |      |
| Barile bis                      | 6     | 13       | 4    |
| Baumwolle rohe (sodo), 100 Pfd. |       | 10       | -    |
| " gesponnene (filato)           | 1     | —.       | 2C.  |

Für diejenigen Städte, wo eine indirekte Besteuezung für den Staat stattsindet (Florenz, Pisa, Siena, Pistoja) treten einige Beränderungen der Zollsähe ein, auf welche ich hier nicht eingehen kann. Die Bruttoeinnahme von den Zöllen beträgt an 9 Millionen Lire (oder weit über das Doppelte der Grundsteuer), und deren Hebungskosten etwa 1,250,000. Auf den Hauptzollbezirk von Florenz sielen im Jahre 1832 Einnahmen 3,605,000, und Ausgaden 515,000 Lire.

Un den Thoren von Florenz (und der Staat bezieht die ganze Einnahme) wurden im Jahre 1832 eingenommen:

| ,                                   |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Von Bieh und geschlachtetem Fleisch | e 575,000 Lice  |
| Mehl, Brot (pastumi)                | . 417,000       |
| Wein                                | . 663,000       |
| Ďí                                  | . 94,000        |
| Von anderen Gegenständen            | . 334,000       |
| Vom Fuhrwerk und der Thorsperre     | 30,000          |
| Aufschlag von 4 Procent auf manch   | e               |
| Gegenstände der Ginfuhr             | . 5,000         |
| Summa rund                          | 2,120,000 Lire. |
| Florenz verbrauchte jahrlich Baril  | i               |
| Wein                                | 497,000         |

Ware jener Wein allein in Florenz und von Florentinern getrunken worden, und rechnen wir in runder Summe 500,000 Barili und 100,000 Florentiner, so kamen jährlich auf den Kopf 5 Barili, oder etwa 340 Bouteillen; welcher Verbrauch sich indessen erhöht, wenn man bedenkt daß die Weiber weniger und die Kinder gar nicht Wein trinken.

### Reunundsechzigster Brief.

Floreng, ben 11ten Junius.

Die Bevölkerung von Toskana betrug im Jahre 1815 1,169,000 Einwohner 1825 1,256,000

1838 in runder Summe etwa 1 1/2 Millionen. Auf biese Bevolkerung erscheint ein (zum Theil beurlaubtes) Heer von 7 bis 8000 Mann, im Bergleiche mit vielen anderen Staaten, mäßig genug.

Behufs einer verständigen Leitung der Aushebungen, wird jährlich in jeder Gemeine aus obrigkeitlichen Personen und anderen achtbaren Männern eine Commission gebildet. Ihr bleibt überlassen zu bestimmen und zu entscheiden, in welcher Weise die nach dem Maaßstade der Bevölkerung, auf die Gemeine fallende Rekrutenzahl herbeizuschaffen sen; und zwar mit der geringsten Beschwerde für die Einwohner, und ohne Schaden sur den Staat. Man sängt gewöhnlich damit an, sich nach Freiwilligen umzusehen, und einzelne müssige, unnüse Leute kurzweg einzustellen, sosen sie zu den Kriegspflichtigen gehören. Diese Kriegspflicht beginnt mit dem 21 sten, und der Kriegsbilden sahre. Frei von der Einstellung sind

Geistliche, Seminaristen, im laufenden Jahre Verheirathete, einzige Sohne einer Wittwe, oder eines 70jährigen Vaters, Familienväter die von ihrer Hande Urbeit leben u. f. w.

Jene Aushebungscommission entscheidet (nach Unnahme ber Freiwilligen und anruchigen Perfonen), ob bie fehlenden Refruten follen burch Berbung, ober Berloofung herbeigeschafft werden. In jenem Falle hat sie bas Recht eine Rekrutensteuer nach Rlassen von allen Kriegspflichtigen einzuziehen, wobei jeder fur friegs = und feuerpflichtig gilt ber nicht Solbat ift, also auch Beamte, Familienvater, Juden, einzige Sohne, u. f. w. Diese Methode wird bisweilen vorgezogen, weil sie bie Last auf Biele vertheilt, und bem Geworbenen bis 50 Scubi Werbegeld zusichert. Un anberen Orten sucht man hingegen ber Geldzahlung zu entgehen, und meint bas nunmehr eintretende Loos zeige, bei ber geringen Bahl ber Muszuhebenben, feine große Gefahr. Der Gezogene barf, ber Jude und Nichtkatholik (eterodosse) muß einen Stellvertreter herbeischaffen. - In jeder Stadt besteht eine aus achtbaren Leuten gebilbete Stadtwache. Die Waffen werden an einem öffentlichen Orte niebergelegt, und monatlich eine Schau gehalten.

Es, hat etwas Erfreuliches, zu sehen daß in Toskana nicht alle friedlichen Zwecke, ben kriegerischen untergeordnet sind, nicht ber, bei weitem größte Theil

ber Staatseinnahmen, darauf verwendet wird, und den Einwohnern eine willkommene Freiheit gelassen ist, die Last der Einstellung zu vertheilen und zu erleichtern. Undererseits aber klagt man, daß die Einstellung unnüßer Personen und die Unnahme schlechter Stellvertreter, der Gesinnung im Heere schade und die Uchtung für dasselbe vermindere. Gewiß steht in Toskana unter den Kardinaltugenden die Mäßigung, der Tapkerkeit voran, und es läst sich zweiseln ob heitere Ruhe, selbstgewählte Thätigkeit, und ästhetisches Empsinden genügende Mittel sind ein Volk dergestalt zu stählen, daß es in Zeiten einbrechender Gesahr Alles der Begeisterung fürs Baterland unterordne und, wo nicht glorreich siege, doch im Untergange noch Borbild für Glücklichere werde.

Wenn Toskana ein minder zahlreiches Heer von Solbaten hat, bann (wie ganz Italien) ein desto stårskeres von Findelkindern und von Geistlichen und Monchen. Balbi giebt für jenes Land folgende Zahlen \*).

| Die We  | ltgeistlichkeit | bestand    | im | Sal | re |         |
|---------|-----------------|------------|----|-----|----|---------|
| 1830    | aus Priest      | ern        |    |     |    | 7,000   |
| Underen | Geistlichen     | (chierici) |    |     |    | 3,000   |
|         |                 |            | 0  | um  | ma | 10,000. |

<sup>\*)</sup> Annal, di Statistica 1830, Vol. 23, p. 313.

| Es giebt mit B | esign | thum | ver | feher | ne |       |
|----------------|-------|------|-----|-------|----|-------|
| Monche.        |       |      |     | 4     |    | 1150  |
| Monnen .       |       |      |     | ٠.    |    | 4200  |
| Bettelmonch    | 2 .   |      |     |       |    | 1400  |
|                |       |      |     |       |    | 8,150 |

Summa Summarum Personen 18,150. Es giebt Moncheflofter mit Befisthum 45

Monnenfloster .. 67

Bettelflofter ... 50

Summa 162.

Für bas Jahr 1835 finde ich bie Bahl ber Welts geiftlichen auf 8901 angegeben, die Bahl ber Monche auf 2461, ber Monnen auf 3939, der Moncheklofter auf 133 (barunter 52 Bettelklofter), ber Ronnenklofter auf 69. Welche Bahlen gang richtig, ober wie die ein= getretenen Beranberungen zu erklaren find, habe ich nicht mit Sicherheit erfahren.

Der Werth der Ergiehung und bes Unter: richts ist in einem fo hoch gebilbeten Lanbe wie Toskana, zwar keineswegs ber Aufmerksamkeit ber Regierung und ber Einzelnen entgangen; bennoch bleibt in jeder Richtung und Abstufung noch viel zu thun ubrig, und Schulen und Universitaten erscheinen fehr burftig, im Bergleiche mit Bahl und Einnahmen ber Beiftlichen und insbefondere ber Monche.

Als einen Beweis statt vieler, theile ich Euch bas Lektionsverzeichniß ber Universitat Difa fur 1839 mit.

### I. Theologische Fakultat.

Samuelli, biblifche Kritik, Archhologie und Eregefe ber biblifchen hauptwerke, alles in einem Rolzlegium, wochentlich brei Stunden. (Alle Borlefunzgen find breiffundig.)

Rofellini, Hebraifch und Erklarung des alten Testaments.

Fantoni, orientalische Sprachen.

Barbini, driftliche Sittenlehre.

Stragia, de locis theologicis.

Boninfegni, Rirchengeschichte von 1517, bis jum 17ten Sahrhunderte.

Dat Pabule, vom Kultus und ben letten Dingen (de novissimis).

### II. Juriftifche Sakultat.

del Roffo, vom Ursprunge des Rechtes, dem Perfonen = und Sachenrechte.

Graffini, Kirchenrecht (institutiones canonicas). Bonaini, Kirchenrecht (Ecclesiastici juris elementa).

Giuliani, Institutionen bes romischen Rechtes. bel Borgo, besgleichen.

Cantini, Erklarung ber Defretalen und Canons. Carmignani, Eriminalrecht.

Sacchelli, Logik und Metaphyfik (an biefer Stelle aufgeführt).

Bagnoli, Horazens Spistel an bie Pisonen, Ilias und Demosthenes über bie Krone. (Eine Borslefung.)

Fantoni, griechische Grammatik. Rofini, Taffos Gebichte.

### III. Medizinische Fakultat.

A. Medizinisch=chirurgische Abtheilung. Barzellotti, von Natur, Ursach, Sitz und Heilung der Krankheiten.

Civinini, Anatomie.

Arcangioli, Physiologie.

Puccinotti, Pathologie und gerichtliche Urzneikunde.

Menici, Chirurgie und Geburtshulfe.

Morelli, - Klinik.

Regnoti, chirurgische Klinik.

Bianchi, kleinere Chirurgie.

B. Physisch = mathematische Ubtheilung.

Corribi, Arithmetit, Geometrie, Trigonometrie und Algebra, eine Vorlefung.

Pieraccioli, Unalysis bes Unendlichen.

Foggi, Algebra.

Pacinotti, Experimentalphysik.

Gerbi, theoretische Physik.

Branchi, Chemie.

Gerbi, Aftronomie.

Savi, Botanik. Derfelbe Geognofie und von ben Saugethieren (Mammalogia).

Umici, Hydraulik.

Die Vorlesungen, welche sonst bei ber philosophischen Fakultät gehalten werden (bie hier fehlt) sind theils der juristischen, theils der medizinischen beigeordnet; hauptsächlich (wie man mir sagt) mit Rücksicht auf die Vertheilung der Promotionen und der davon zu erhebenden Gebühren.

Baren auch alle Professoren Pifas bie ersten Manner und ihre Vorlefungen bie besten der Welt; so ist doch der gesammte Lehrgang außerst unvollständig und burftig, fo g. B. über Eregese, Dogmatik, Rirchen= geschichte. Es fehlen Vorlefungen über Rechtsgeschichte. Panbekten, Naturrecht, Staatsrecht, Lehnrecht, Bol= ferrecht, Sandelsrecht, Prozeff; es fehlt (mit Ausnahme eines Kollegiumis über Logik und Metaphofik) alle Philosophie, und eben so zusammengeschrumpft ist die Philologie; es fehlt alle Geschichte. Geographie und Statistif, es fehlen alle Staats = und Rameralwissen= schaften u. f. w. — Wahrlich die Italiener bilben sich nicht burch ihre Universitaten, fonbern tros biefer Universitaten; und wie konnen bie Regierungen sich wundern wenn viele Alte und Junge über ber Welt Lauf, die geselligen Berhaltniffe, Staaten, Berfaffungen und Berwaltungen gar feine, ober verkehrte Un= fichten haben und geltend zu machen fuchen; ba ihnen

jeber achte Zugang zu Wiffenschaft und Erfahrung, eben durch verkehrte Einseitigkeit und thorichte Furchtsfamkeit der Regierungen abgeschnitten ift.

Siena (fagt man mir) fep noch durftiger befeht, als Pisa; erhalte ich das Lektionsverzeichniß, so lege ich es bei. Wäre es nun nicht besser, in Toskana eine vollkommene, trefsliche Universität zu haben, als zwei, welche dem Begriffe und dem Iwecke gleich wenig entsprechen, wie dies die dabei angeskellten Männer am tiessten sühlen und am dittersten beklagen. — Im Durchschnitte der lehten Jahre hatte Pisa 5 bis 600, Siena 2 bis 300 Studenten, die größte Zahl Juristen, die kleinste Theologen.

## Siebzigster Brief.

Floreng, ben 12ten Junius.

Wie in jedem Staate sind auch in Toskana Behorz den für die verschiedenen Zweige der Verwaltung; nur kommen (bei der Kleinheit des Landes) deren mehre einer Person anvertraut, oder die Zwischenbehorden erspart werden, welche in einem großen Reiche unentbehrlich sind. Unftatt Euch beshalb mit Einzelheiten zu ermüben, die sich gewissermaßen von selbst verstehen, will ich einige Punkte aus der neuen Gerichtsversfaffung erwähnen, die im vergangenen Jahre neu gestaltet ward.

In erster Stelle richten in ben einzelnen Orten. ober in kleineren Bezirken, die Vicarien und Podefta bis zu 400 Liren an Werth, und über manche andere Gegenstånde ohne Bezugnahme auf deren Werth, g. B. uber Tagelohn, Leiftungen ber Halbler, Grangverruckun= gen, Befit u. f. w. In Bezug auf freiwillige Gerichtsbarkeit ift ihnen insbefondere Bieles zugewiefen, was ben Familienrath und beffen Wirkfamkeit betrifft. Bierzehn fogenannte Tribunale entscheiben in erfter Inftang alle Sachen beren Werth uber 400 Lire betragt, und es kann von bem Spruche ber Vicarien u. f. w. an fie berufen werben, fobalb ber Werth 70 Lire übersteigt. Bon ihrem zweiten Urtheile findet. feine weitere Berufung ftatt; wohl aber fann von bem erften Urtheile diefer Tribunale an ben hoheren Gerichtshof (corte regia) appellirt werden, fobalb ber Werth 800 Live überfteigt. Im Tribungle erfter Inftang follen wenigstens brei, im boberen Gerichtshofe funf Richter abstimmen. Der lette ift befest mit einem Praffbenten, vier Biceprafibenten und fechzehn Rathen. Uhnliche Abftufungen und Abtheilungen wie fur bie burgerlichen Prozesse, finden sich fur Kriminal=

sachen. Den Prokuratoren und Generalabvokaten ift ber bekannte Geschäftskreis zugewiesen, und auch ein Caffationshof gegrundet worden.

Geschworne sind nirgends eingesührt; das Versfahren hingegen ist überall öffentlich, und bei kleineren Sachen unter 70 Lire Werth meist mündlich, jedoch werden kurze Vermerke in einem Protokolle niederzgeschrieben. Eine Art von Anklagekammer entscheibet, ob ein peinliches Versahren zu eröffnen sey. Die Strasen sind mild, aber es sindet (schon des öffentslichen Versahrens halber) von einem peinlichen Urthelle keine Berusung statt. Der gesammte Prozessang ist dem französischen überall nachgebildet, und wird deshalb von Einigen in dem Maaße gelobt, wie von Anderen getadelt. Gewiß muß nach diesem Ansage auch ein neues bürgerliches Gesehbuch entworfen werden, und man hat den Ansag nur da gemacht, wo er am leichtesten erschien.

Die Juden stehen unter ben gewöhnlichen Richtern und Gesehen, boch ist aus ihrer Mitte eine Behörbe gebildet für ihren Gottesbienst, Schulen, Urme u. s. w. — Die Verhältnisse von Staat und Kirche sollen nach den Gesehen Leopolds beurtheilt werden; indessen ward der lehten in neuerer Zeit Manches eingezräumt, was man früher bestritt. Vor dem 24sten Jahre darf kein Mönch, vor dem 30sten keine Nonne das Gelübbe ablegen; ungeachtet dieser Be-

schränkung hat sich beren Bahl feit 1815 erneut und vermehrt.

| Im Jahre 1828 betrugen nach einer mir zuge-      |
|--------------------------------------------------|
| kommenen Ungabe die gefammten Einnahmen des      |
| Staates 25,186,000 Lire.                         |
| hierunter befanden sich Einnahmen von den Bollen |
| und Handelssteuern 8,401,000 Lire.               |
| Die Grundsteuer etwa 3,032,000                   |
| Salz 3,725,000                                   |
| Lotto 2,309,000                                  |
| Tabak 1,577,000 u. f. w.                         |
| Dber nach anderen Abtheilungen                   |
| Auflagen aller Art 14,550,000 Lire.              |
| Regalien 8,464,000                               |
| Patrimonialeinnahmen 2,172,000                   |
|                                                  |

Summa 25,186,000 Lire.

Für 1836 finde ich die Einnahmen angegeben auf 25,104,000 Lire, die Ausgaben auf 23,078,000 Lire; was einen großen, mir zweifelhaften Überschuß zeigen wurde.

Die Hebungskoften betragen im Allgemeinen an 20 Procent ber Einnahme. Das Kriegswesen kostet selbst in Toskana noch 4,287,000 Lire, während ber öffentliche Unterricht und die schönen Kunste nur mit 856,000 Lire angesetzt sind. Die Ausgaben für den Hof sind folgendergestalt angegeben:

| Lire.      |
|------------|
| 2,604,000  |
| 231,000    |
| 115,000    |
| 21,000     |
| 11,000     |
| 34,000     |
| 3,016,000. |
| mung:      |
| Live.      |
| 151,000    |
| 23,000     |
| 22,000     |
| 7,000      |
| 7,000      |
| 13,000     |
|            |
|            |

Manche außerorbentliche Ausgabe haben die großen Berbefferungen herbeigeführt, welche ber Großherzog in

ben Maremmen mit Verstand und Nachbruck betreibt. Sie werben bereinst hoffentlich jede Auslage reichtich ersehen; gewiß bienen sie schon jeht zum Heile ber, zeither an Krankheiten leidenden, ja dahin sterbenden Bevölkerung. Manche Unternehmung wurde wohl ersleichtert, wenn über Ablösungen und Gründung vollen Eigenthums, Gesehe nach Weise der preußischen gegesben wurden und zur Anwendung kamen.

# Einundsiebzigster Brief.

Floreng, ben 13ten Junius.

So eben erhalte ich ben Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für die Stadt Florenz vom Jahre 1834. Ich theile Euch einige Hauptpunkte mit, da die Aufführung aller einzelnen kleinen Sahe zu weitsäusig und wenig lehrreich ist. Die gesammten Einnahmen belaufen sich auf 818,000 Lire, und eben so hoch sind (mit Ausnahme einer Deckungssumme) die Ausgaben angeseht. Unter den Einnahmen befinden sich an Pacht, Grundzinsen und sesten Hebungen etwa

| Außerordentliche | Einnahr    | nen   |        |       | 2,000 Lire  |
|------------------|------------|-------|--------|-------|-------------|
| Darunter 1,900   | Lire fü    | r Erő | ffnur  | ig vo | n Theatern. |
| Entschäbigung    | vom S      | taate | fůt    | die   |             |
| Verzehrungest    | euern      |       |        |       | 70,000      |
| Strafen für Mic  | htbesuch i | der M | agistr | ats=  |             |
| versammlunge     | n          |       |        |       | 100         |
| Familiensteuer . |            |       |        |       | 50,000      |
| Grund = und H    | aussteuer  |       |        |       | 616,000.    |

Die beiben letten Einnahmen sind (ba für bie Stadt keine Berzehrungssteuern erhoben werden) bie wichtigsten; boch werden 46,000 Lire von der Familiensteuer und 280,000 von der Grundsteuer an den Staat abgeführt. Diese Summen erscheinen also im Boranschlage der Stadt nur als durchlausend, und vermindern die Stadteinnahmen und Ausgaben in Wahrheit auf etwa 492,000 Lire.

ire.

| ditte our diagnosti fillotti fia).   |         |   |
|--------------------------------------|---------|---|
| Bur Schuldentilgung (alles in run=   |         |   |
| den Summen)                          | 13,000  | 2 |
| Desgleichen Kriegslasten von 1815/16 | 16,000  |   |
| Verwaltungskosten etwa               | 25,000  |   |
| Unfertigung des Ratasters            | 13,000  |   |
| Strafen, Brucken, neue Baue          | 130,000 |   |
| Reinigung ber Stadt                  | 25,000  |   |
| Frrenhauser                          | 35,000  |   |
| Findelhaus                           | 7,000   |   |
| Feueranstalten                       | 21,000  |   |
|                                      |         |   |

Unter ben Huftachen finden fich.

| Schulen .   |  |  |    | . ' | 5,000  | Lire.   |
|-------------|--|--|----|-----|--------|---------|
| Arbeitshaus |  |  | •1 |     | 60,000 |         |
| Öffentliche |  |  |    |     |        | u. f. w |

Einige Ausgaben, die sonst wohl einer Stadt zufallen, hat der Staat um so mehr übernommen, da ihm ja die Verzehrungssteuer (mit Ausnahme einer geringen Entschädigungsstumme) zu Gute kömmt. Das Kindelhaus kostet (troß der Fundationen) der Stadt mehr, als die Schulen; die öffentlichen Feste so viel als die ganze Verwaltung, und das Narrenhaus 10,000 Lire mehr als die letze. Die Ausgabe für die Straßen ist immer (schon des künstlichen und doch vergänglichen Pflasters halber) sehr hoch; indeß besinden fich unter der oben angegebenen Summe einige ganz außerordentsiche Gegenstände. Für die Erleuchtung der Stadt, wird mit 43,600 Lire aus anderen Kassen gesorgt.

Meinen früheren Mittheilungen über die Stabtesorbnung sehe ich Einiges hinzu, was ich erst jeht ersfahren habe. — Die Summe, welche gefordert wird um in die Bürgerrolle einzurücken, ist keineswegs überall gleich und, sonderbar, nach eigener Festsehung der Städte in mancher kleineren Stadt höher als in den größeren. Biel natürlicher erscheint die, meist in sechs (zu Florenz in zehn) Klassen getheilte, von 2 bis 90 Lire steigende Personensteuer; welche indes bei der Aufnahme in die Bürgerrolle nicht berücksichtigt wird.

- Es findet ferner ein Unterschied ftatt, ob jemand foll zum Priore, ober zum Mitgliede bes großen Rathes erloofet werben. Jene Stelle kann nur in bie Bande folder kommen, welche zu Florenz (laut bes neuen Ratafters) eine reine Ginnahme aus Grundvermogen von 420 Lire haben. In die große Borfa, aus welcher man ben großen Rath erloofet (zu Florenz etwa 5,000 Personen), wird hingegen jeder aufgenom= men, ber auch nur bas allerkleinste Grundvermogen besitt. Nun hat zwar der große Rath mit den eigentlichen, ben fortlaufenben Geschaften Nichts zu thun; aber er foll boch über neue Umter, Unlagen u. bal. gehort werben. Trifft nun bas Loos unbrauchbare Leute, fo muß man fie fortbauernd gurudweisen; ober fich barauf verlassen, daß sie gutwillig Ja fagen. Jeben Falls ift bas Erloofen aus ber Gesammtzahl von mehren taufend Burgern, ber schlechteste Musmeg (obgleich fich auch die Uthener beffen zu ihrem Schaden bebien= ten); und es bestätigt sich in Toskana (wie anderwarts): daß scheinbar außerordentlich liberale Formen. weil beren genaue Unwendung unmöglich ist, ober zu Berwirrungen fuhrt, in Babrheit und nothwendig alle Macht in bie Sanbe weniger leitenben Perfonen und ber Regierung bringen.

Als ein anderer Zusatz zu früheren Mittheilungen mag hier eine Übersicht aller im Sahre 1830 in Tos-

| kana erhobenen Steuern, in runden       | Summen hier                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Plat finden.                            | Lire                                      |
| Grundsteuer fur ben Staat               | 3,067,000                                 |
| " fur die Stadte                        | 2,838,000                                 |
| Personensteuer fur ben Staat            | 786,000                                   |
| " fur die Stadte                        | 79,000                                    |
| Fur bas Ratafter                        | 220,000                                   |
| Fur Erlaubniß zum Tragen ber Waffen     |                                           |
| und zum Jagen                           | 78,000                                    |
| " " zum Billardspiel                    | 6,000                                     |
| Fur milbe Stiftungen, Buschlag zu       | An |
| Zöllen, Salz und Lotto                  | 448,000                                   |
| Fur das Arbeitshaus (durch Grundsteuer) | 48,000                                    |
| Hafengelb u. bgl. in Pisa               | 23,000                                    |
| Desgl. in Elba                          | 18,000                                    |
| Gold und Metallstempel ,                | 25,000                                    |
| Bolle                                   | 8,262,000                                 |
| Eintragungsgebühren und Stempel .       | 1,495,000                                 |
| Salzsteuer                              | 2,576,000                                 |
| Post                                    | 348,000                                   |
| Lotto (netto!)                          | 2,686,000                                 |
| Tabakspacht                             | 1,564,000                                 |
| Gerichts=, Archivsgebuhren und Anderes  | 523,000                                   |
| In runder Hauptsumme (mit Hingu-        |                                           |
| fügung der Hunderte u. f. w.)           | 25,104,000,                               |
| ober etwa 18 Lire auf den Kopf.         |                                           |

Ich barf nicht bange fenn bag Ihr zu benen gehort, welche aus folden Biffern ubereilte Folgerungen gieben, g. B. in hinficht auf Wohlstand, Druck ober Leichtigkeit ber Steuern, Gute ber Regierung u. bal. Ein geringer Steuersat fann 3. B. an einer Stelle schon brucken, welcher an einer zweiten noch leicht er= scheint. Es ist ferner ein gewaltiger Unterschied ob Millionen Einnahmen verzehrt werben von Landleuten. ober Sofleuten, von Solbaten und Monchen, ober von Kaufleuten, Geiftlichen und Gelehrten. Diefelbe Summe als Grundsteuer von ben eigenen Unterthanen erhoben, wirkt anders wie ein Zoll zu dem auch Fremde beitragen u. f. w. u. f. w. Genug, die statistische Mathematik muß, weil sie mit bem Lebendigen zu thun hat, mit viel großerer Borficht und Befcheiben= beit zu Werke geben, als es in ben neuesten Beiten leider fast allgemein Gebrauch geworben ift.

### Zweiundsiebzigster Brief.

Rom, ben 18ten Junius.

Da Ihr aus der Überschrift erseht daß ich glücklich in Rom angekommen bin, will ich in meinen Tagesberichten der Zeitordnung folgen. Den 14ten Junius
fah ich in Florenz drei Akte von der cameraderie. Daß
Selbsterkenntniß noch nicht zur Besserung führt, beweisen die Franzosen. Wie sind die Wahlumtriebe
und dies leichtsinnige, eigennühige, niederträchtige Lobhubeln und Verläumden lächerlich und verächtlich dargestellt; — und doch werden diese Mittel in der politischen Apotheke täglich ausgeboten und angewandt!

Sonnabend ben 15ten ward gepackt, bezahlt, noch einmal der Dom und ein Theil der Eastinen besucht und um 11 Uhr abgefahren. Bis Siena wohlangebaute Hügel und Thäler, von der hochbelegenen Stadt, weite, schöne Aussichten. Bald darauf aber die kahlen, häßlichen Thonhügel, die das einbrechende Dunkel Schönheit, wie Häßlichkeit verdeckte. Im Durchschnitt hielt sich das Thermometer auf 24°, stieg aber zwischen 12 und 2 Uhr die 28°; ja unmittelbar unter der von der Sonne beschienenen Wagendecke die 39°. Da dasselbe nur die 40° eingetheilt ist, so nahm ich

es weg, aus Kurcht es mochte platen. Abend und Nacht, Mond =, Planeten = und Sternenschein wunder= schon, und zur Seite viele taufende (und bas ift noch zu wenig gefagt) von leuchtenden Johanniswurmchen, ober, wie ich fast glaube, von Elfen, die ihre Tange aufführten. - Der Bagen lang, bequem, und erquickender Schlaf. Mit Unbruch bes Tages (Sonntag ber 16te), bei bem wilden Felfenneste Ra= bicofani, 13° und allmablia steigend bis 26°; alfo zwei Grad weniger als Tags zuvor, aber weit mehr Staub, ale auf ben florentiner Chausseen. Bei Ponte a Centino, Eintritt in bas papstliche Gebiet, bes Rouriers halber ohne Durchsuchung (auch hatte ich ja nicht bas geringste Accisbare bei mir). Aguapendente ichon gelegen, aber biesmal ohne agua. Der Gee von Bolsena erfreute, schon ber Abwechselung halber; mit ben schonen Geen bes norblichen Staliens ift er indef fo wenig zu vergleichen, als ein kleinerer in ber Gegend von Ronciglione. Ja beide stehen den churmarkischen Seen viel naber, als ben schweizerischen. In Montefiascone zum Mittage, kaum geniegbare Baffersuppe, ein Stud Rindfleisch ohne Sauce, Mostrich ober Buthat, und fo trocken bag man es in weißen Utlas einwickeln konnte, ohne zu beforgen es werbe einen Fleck abgeben. Der Wein schlecht, und nach muffigem Kaffe schmeckend; beffer der Drvieto, ben wir in Baccano geben liegen. Bon Montagna aus, ber erfte Blick auf Rom. Erinnerungen an Terni, Civita castellana, und ben einzeln febenben Sorakte. - Durch Viterbo rafch binburch. Borherrschend rothe Esparsette und hoher gelb blubenbet Ginfter; die Baume gur Geite meggehauen um ben Raubern bas Berftecken ummöglich ju machen. Gine italienische Forstwissenschaft, von welcher Pfeil und Bartig nichts miffen. - Bettelei übergenug; aber man verhartet und giebt Reinem etwas, weil man nicht Sunderten geben kann und jede Babe bas Ungeziefer herbeigieht. Die Grundfabe, welche fonft nur bie romifche Regierung uber Bettelei aufftellte, haben fich jest auch über Klorens und Turin verbreitet. Es ift ein erlaubtes, und felbst privilegirtes Bewerbe und Erwerbsmittel; und nur Ofterreich halt an verftanbis geren Grundfagen feft, als die einheimischen Regies rungen. Wiederum der schonfte Abend, fo daß man die Bufte ber Campagna bi Roma minder bemerkte. Die Lager ber Sirten, ihre Nachtfeuer u. f. w. deut teten indeß auf eine Benugung bes Bobens bin, wie man fie fast nirgends mehr in Europa findet. Davon ein anbermal.

Ponte Molle und die Tiber weckten mich aus mancherlei Eraumen; Rom muß aus der oft trivialen Gegenwart, in eine andere Welt versehen, obwohl das tragische Clement in berselben vorherrscht, um burch Furcht und Mitleid das Gemuth zu reinigen. um 10 Uhr erreichten wir die Stadt, um halb 11. Uhr war ich im Hotel Cefari, ganz nahe beim Corfo und der Dogana; also im Mittelpunkte der Stadt belegen.

— Sowie die Kalte im Unfange der Reife eine Rolle spielte, so muß man jest die Hie in Betracht ziehen. Sie stieg, wie man mir sagt, gestern dis 28° (ich hatte das Thermometer nicht ausgehangen) und heute früh um halb 6 fand ich, obgleich die Fenster in meiner Stude (neben der Schlafkammer) die ganze Nacht offen gestanden, doch schon 18°. In diesem Augenblicke (halb 7) muß ich Alles verschließen, weil die Wärme schon stark im Steigen ist.

Wer nur auf ein Paar Monate nach Italien kommt, thut am Besten ben Herbst zu wählen, wosgegen ich den hiesigen Winter, noch immer nicht dem Sommer vorziehen kann. Denn

- 1) find die Tage im Sommer langer und erlauben in kurzerer Zeit mehr zu sehen;
- 2) find die Naturschonheiten im Winter auch in Italien viel geringer, und die meisten Baume, sowie ber Wein, blattlos;
- 3) dauert die Hise nur gewiffe Tagesstunden, wogegen die Abende und Nachte von größter Schonheit sind;
  - 4) brudt biefelbe- Bahl von Barmegraden bei uns

mehr, und nur der Scirocco wirkt wie die Schwule bes nordlichen Klimas;

5) ist das winterliche Frieren in Italien (beim Mangel fast aller Heizanstalten) unbequemer wie die Hite. — —

### Dreiundsiebzigster Brief.

Rom, ben 19ten Juniue.

— In gutem Eise kühlte ich den Rest der Hiße und ging dann (der gütigen Einladung des — folgend) in das Theater Argentina, wo die Montecchi u. s. w. diesmal ganz außerordentlich sollten gegeben werden, insbesondere durch Hrn. Donzelli, die Schwester der londoner Grisi und die Marini. Nach jeder Arie wurden diese dreimal herausgerusen, und mit Klatschen, Lobestrommeln und Beisallsgeschrei Minuten lang in dankender Stellung sestgehalten; die meist der vermittelnde Arzt, dieser Hans in beiden Familien, das Stück oder die Stücke zusammensschend und beruhigend dazwischen trat. Ich war mit mir sehr unzusvieden, da ich gar nicht in diesen Bewunderungstaumel ges

rathen konnte, vielmehr das nordische Philisterthum sich hervorwandte. Dazu wirkten freilich auch äußere Gründe: Hiße nämlich und schlechte Luft schläserten ein, und dons gratuits (in noch stärkerer Dosis dargereicht wie in der Judengasse) weckten wieder aus, und sprangen auf und ab, wie die Musik. Doch ist diese, im Vergleiche mit dem Allerneuesten was ich in Italien hörte, ein Wunderwerk. Einem Baier, der Mad. Devrient weit über die hiesige Griff setze, sagte die —, dies solge aus seiner Unkenntnis der Sprache. Auf mich sand dies nun keine Anwendung. Die Devrient, die Hähnel und die Malibran ziehe ich ohne Zweisel dieser zweiten Griff vor; in weitere Kritik mag ich mich nicht einlassen, es ist schon wieder zu warm dazu. —

## Vierundsiebzigster Brief.

Rom, ben 20ften Junius.

Der unverftandigen Kunftbetrachtungen britte Fortfegung.

#### Scheinen. Schönheit.

So bin ich, fast mit Gewalt, wieder zu dieser furchtb aren Betrachtung hingedrängt! Ist denn die Schönheit wirklich nur ein Schein? Besteht ihr Wesen nur in der äußerlichsten Oberstächlichkeit, hinter welcher eine unabweisdare, allmächtige, entsehliche Wahrheit sich versteckt? Ist sie nur eine Art von Coulisse, von Dekorationsmalerei, welche der Unkundige, der Leichtssinnige, der Oberstächliche anstaunt und bewundert; weil er nicht tieser eindringen kann, oder, die Augen verschließend, nicht eindringen will? Mit der Weisung: alle diese Grübelei sen überstüssig, ja eine thörichte Selbstpeinigung, wird man sie nicht los. Wenn schon Viele nicht sehen, odwohl sie die Augen weit offen halten; so kommt ihnen die wahre Erleuchetung gewiß nicht, weil sie ruhig dahinschlasen.

Als ich in Florenz die mediceische Benus in ihrer ewigen, unwandelbaren Jugenbschönheit wieder fand,

alle Lebendigen bingegen veraltet und babingewelft; fühlte ich mich fast gezwungen bas Runftwert hinaufzustellen über alle Werke ber Ratur, und in ihm eine engere Bermandtichaft mit bem Gottlichen. eine unmittelbare Schopferkraft, eine Offenbarung bo= herer Welten und Urbilber zu erkennen. Alles was bie lebenbigen Menschen angstet: tagliches Bedurfnig, Krankheit, Wechsel, Verluft - und Tod, find ihm fremb. Die taufend muhfeligen Bedingniffe burch welche sich das Lebendige in bloker Zeitlichkeit da= hinschleppt — einathmen und ausathmen, effen und trinken, schnauben, nießen, verdauen u. f. w. u. f. w. - biefe Gemeinheiten bes Dafenns, liegen bem achten Runftwerke fern. Scheinbar bas Rorperlichfte (Stein und Erg), ift es in Mahrheit boch bas Beiftigfte; scheinbar bas Unlebenbigste, tragt es allein boch ben Tod nicht in sich!

Wenn ein Vater fagt: dies hubsche Mabchen ift meine Tochter; und Phibias fagen konnte: diese Minerva ist meinem Haupte entsproffen; — wie verhalten sich die Vater gegeneinander und die Kinder?

Hatte denn aber Phibias einen Zeus, eine Uthene bilden können, wenn ihm die Schönheit nie in der Natur entgegengetreten ware? Wie verhält sich das geistige a priori, zu dem materiellen a posteriori? Rann ich das Schöne beurtheilen, wenn ich nicht-tägslich und vielseitig den Sinn dasür bilde? Kann ich

wiffen wie ein schoner Mensch aussieht und aussehen soll, wenn ich nie einen nacht sah? Und wiederum laufen die Wilben Jahr aus, Jahr ein nacht umher, und wiffen bennoch gar Nichts von der Schönheit. Doch, ich kehre zum Anfange meiner Betrachtung zuruck.

Aus der Tribune der Kunst, ging ich in Florenz zu den anatomischen Präparaten und Nachbildungen von Wachs. Ich sah den Menschen, wie er von der Größe einer Bohne allmählig anwächst, immerdar gebückt, zusammengedreht, häßlich, bedrängt und die Mutter bedrängend; das punctum saliens des Körpers beutlich genug, das des Geistes ein Geheimnis.

Nun die Mutter. Schone Weiber mit dem schmerzlichen Ausdrucke des Dahinsterbens, der Leib aufgeschnitten, und der Tod des Schonen gegeben, damit das Unvollkommene in die Welt trete. Köpfe mit abgenommener hirnschale, gespaltene Brüste, geschundene Beine, und die ganze Welt der Nerven, Muskeln, Abern u. s. w. dem Auge dargelegt. Ist denn dies nun das Wesentliche, Wahre, Lebendige, Leben Erzeugende; von dem man nicht das Geringste wegnehmen kann, ohne die Auslösung des Ganzen unausweichbar herbeizuführen? Und wenn dem so ist, wer kann die Haut, die Oberstäche für etwas Anderes halten, als für die blose Hülle, das Couvert des Ganzen, bestimmt im Winter zu frieren, im Sommer zu

schwigen und das Auseinanderfallen der unzähligen Theile zu verhindern.

Giebt es bann aber noch eine Schonheit? Wird fie nicht zum außerlichsten Scheine ber Dberflache? Dber fpricht ber Unatom nicht mit großerem Rechte von Schonheit ber Milg, ber Leber, ber Eingeweibe, als ein Berliebter, ober Runftler von ichonen Banben und Augen? In biefer Richtung fortschreitend kann man behaupten: bas mas bie Welt Schonheit nennt, bestimmt weder das Leben, noch den Werth des Lebenben; es ift ein hors d'oeuvre, was in Bezug auf alle hoheren Funktionen nach Belieben vorhanden fenn, ober gang fehlen kann. Ja die Schonheit ist nicht bloß etwas Unwesentliches, fondern auch ein Berdammliches: weil sie schwächlich reizbare Gemuther, zu einem abgeschmackten, gogenbienerischen Fanatismus fortreift; und benjenigen kann man glucklich preisen, welcher gegen biefe Gefahren ein breifaches Erg um feine Bruft tragt. Es ift ein wefentlicher Fortschritt bes Menschen. eine mahrhafte Befreiung, wenn er bie Gleichgultigkeit jenes außerlichen Scheines begreift, und fich burch geis ftige Erhebung in ein gang gleiches, billiges, fittliches, neutrales Berhaltnig zum fogenannten Schonen und Baflichen stellt. Die Urt und Weise, wie so viele angeblich fein fuhlende Menschen bas verspotten und mighandeln, mas fie aus bloger Willfur haflich nennen, ift zu gleicher Beit einfaltig und fchanblich. Gin-

faltig, weil biefe Leute wo moglich noch weniger wiffen, warum fie etwas haflich, als weshalb fie es schon nennen; schandlich, weil fie ben, nach ihrer eiges nen Meinung schon Berkurzten, nicht troften, fondern verfolgen und Gottes Chenbild nicht in ber Offenbarung bes Geiftes, ber Freiheit, ber Sittlichkeit er-Bennen, fonbern im bloß Sinnlichen, und obenein in einer, aus der unermeglichen Totalitat bes Ginnlichen, willfurlich berausgegriffenen fleinen Portion. Diejenis gen, welche in ben Miggeftalteten, ober ben Feren, nicht Gegenstande bes Spottes, fonbern verdoppelter Liebe und Sorgfalt feben, welche ben Funken bes Gottlichen burch alle Sullen hindurch erkennen und ehren; diese fteben hoher als alle Sinneslustigen und Runftschwäßer, welche schonen Weibern und Bilbfaulen nachlaufen.

Durch die Befreiung von den Fesseln der einseitigen Schönheitslehre, verwandelt sich Alles in Schönes, und die untergeordneten, beschränkenden Gesgensähe fallen zu Boden. Wollte man auch zugeben, in Theorie und Praris wisse man was schön sen und weshalb, wollte man eine philosophische oder kunsterische Schule als die allein richtige und begabte anserkennen, und alle abweichenden zur Seite werfenzs sehrt die Noth und Unwissenheit bei der Lehre vom Hällichen in fast noch größerem Maaße zuruck. Deshalb haben fast alle Theoretiker diesen Stein des

Anstopes umgangen, als werde er daburch aus ber Welt geschafft. Ist das Schone nur ein Schein, so ist das Häßliche auch nur ein Schein; wurzelt das Schone in Gott, und tritt es hervor als das Wesentliche durch die Gnade seiner Offenbarung; warum ist dessen so wenig, und das Neich des Häßlichen hingegen so groß? Das Schone ist (wie das Gute) leicht begriffen und erklärt; das Häßliche (wie das Bose) hingegen ein, noch immer durch Demonstration nicht zu lösendes, Geheimniß.

Kaft immer wird bas Schone nur aufgefaßt und erklart in Bezug auf Bildhauerei und Malerei; fande aber jene Auffassung und Erklarung nicht auch bei ben übrigen Runften ihren rechten Boben, fo mußte eine andere, gleichartiger hindurchgehende und belebende Ibee, aufgesucht und entwickelt werben. Go hatte fich bas Ungenügende bes gewöhnlichen Begenfates von Schon und Haflich, wohl schon flarer ergeben, wenn man mehr in bas Bebiet ber Musik hinuberschaute. Die Lehre von bloger Nachahmung und Wiederholung bes Naturlichen findet hier keine Unwendung, und während also Vorbild, und damit auch Bestimmtheit der Richtung zu fehlen scheint, zeigt sich wiederum in ber mathematischen Grundlage etwas viel Festeres und Unwandelbares. Wollte man (was fo einfach und angemeffen erscheint) bas Schone ber Mufit in den Confonangen, und bas Sägliche in ben

Diffonangen finden, fo gerath man in neue 3weifel und Beforgniffe. Weife ich namlich um beswillen bie Diffonangen aus ber Mufit hinmeg, fo zerftore ich in der That die Kunft und gerathe in kable und er= mubende Fortschreitungen. Nimmt man hingegen bas Bafliche, nach Beife ber Diffonangen, in bie Malerei auf (als Rruppel, Bettler, Martern u. bgl.), fo er= ftirbt nicht felten bas Schone unter all bem Unfraute. Ferner ergeben die mathematischen Berhaltniffe, baß bie Diffonang im Reiche der Tone unqueweichbar her= vortritt, und zwar ber Auflosung bedarf, aber feines= wegs vernichtet werben kann und foll. Siemit wird nicht geläugnet baß auch in ber Musik ein übermäßiger Gebrauch von den Diffonangen gemacht worden fen: wir finden Componisten bie nach Maag und Bahl ihrer Consonangen und Diffonangen eine Reihe bilben wie die Maler, von Fiesole, bis Michel Ungelo.

Auch die Dichtkunst bedarf der Dissonazen. Das consonirend idollische Sodeln à la Gessner, und die Fansarendreiklange klopstockscher Hymnen, soll niemand über König Ddipus und König Lear hinaufssehen. Aber eben so wenig die schreienden, unaufgezlöseten Dissonazen gewisser Dichterlinge, über den ruhig sließenden Lichtstrom homerischer Gesänge.

# Fünfundsiebzigster Brief.

Rom, ben 21ften Junius.

Sch habe geftern, bei fteigenber Site, meiner Feber freien, aber auch unficheren Lauf gelaffen und wieber= hole deshalb: die Betrachtung, welche den Weg abftrakt negativer Demonstration betritt, ober fich biefer als bes bochften Mittels fortschreitender Gedankenentwickelung bebient, ift eine furchtbare! Denn bie Schonheit entweicht, fie verschwindet unter ben Banben; wie bei gleichem Berfahren auch bie Gute, bie Bahrheit, die Freiheit. Deffungeachtet fann ich Weg und Verfahren nicht furzweg verdammen; jener bleibt ein naturlicher, gegebener und muß bis zu Enbe verfolgt werden, weil erft bann bas Umkehren als nothwendig erscheint. Ift jemand durch die Auffasfung einzelner Erfahrungen, ober burch Refferion in bies Gebiet gerathen, er muß es gang fennen lernen; hat er biefen Relch einmal an feine Lippen gefest, et muß ihn austrinken. Webe denen die auf halbem Wege still stehen: ihnen bleibt bie Schonheit nur Schein, die Gute nur Thorheit, und die Freiheit ein Unmogliches. Sind diefe Gespenster unter ben Banben bis zu unbezwinglicher Riefengroße hinangewachsen,

bann wird der falsche Zauber durch den rechten leicht zerstört, sofern man nur Muth und Hoffnung nicht vorzeitig verliert. Ein unbefangener Blick auf die göttliche Offenbarung der Schönheit, eine begeisterte Unerkenntniß fremder Gute, ein edler Entschluß von innen heraus, stellt Schönheit, Gute und Freiheit wieder her; und auch wissenschaftlich lernt man bez greifen daß und warum jene schwarze Kunst des Zerstörens und Vernichtens, eben selbst nur eine nichtige sep.

Es giebt Naturen, und es find wohl die am hochsten begabten, welche dies Purgatorium gar nicht kennen lernen, weil sie den Himmel als ihre Heimath in sich tragen; es giebt Naturen, und es sind trot ungemäßigter Ansprüche die geringsten, welche (Glaube, Liebe und Hoffnung aufgebend) den Weg aus dem Purgatorium zur Hölle, als den einzigen bezeichnen welcher der nichtsnußigen Menschheit offen bleibe, um aus kindischen Vorurtheilen zum wahren Siege und zur rechten Erkenntniß zu gelangen.

## Sechsundsiebzigster Brief.

Rom, ben 22ften Junius.

Rom foll von Rechtswegen die Stimmung erhohen, aus bem Rammerton in ben Orgelton hinaufhelfen; allein diefem Montiren gegenuber, bemontirt die Dite, und die mir anderwarts unbekannte Leibenschaft ber Jagb, koftet mir fo gut Beit, als anderen Freunden ober Keinden Italiens. Den 31sten Mai, an Tiecks Geburtstag, ward bie Jagt eroffnet, aber vor Rom fam es zu nichts Erheblichem. Buerft ftellte ich mich hier blok auf den Anstand, verlor aber dabei zu viel Beit um geringer Beute willen. Darauf zog ich vor, Morgens bei Tages =, und Abends bei Rerzenlicht, ein Treibjagen im Bette und einigen großeren Revieren zu halten. Bahrend ich aber die Parforcejagd auf ein hochgehorntes, ober gebeintes Thier richtete, gingen mir zehn andere durch die Lappen, ober schreck: bar auf mich los. Dies erhoht indes die Leidenschaft, und man wird ein wilber Jager, ber zwischen eigenem und frembem Gebiete feinen Unterschied mehr macht. Auch verderben bofe Beispiele gute Sitten. Deutlicher ju fprechen. Mir gegenuber (und die Strafe ift eng) lesen ein paar große Weiber, jeden Abend bei voller

Erleuchtung alle ihre Jagdreviere ab. Anfangs glaubte ich Murzsichtiger, es sepen Fantasmata des erhisten Blutes. Die Brille auf die Nase sesend, sah ich jedoch Alles, nur das gefangene Thier nicht. Indeß gab mir das Symbol der Nagelprobe, den Beweis für glücklichen Fang.

Aus einer blogen Nachahmung, erhob ich mich bald zur Driginglitat, und überbot meine Borbilber. Erft wurden nur bie Strumpfe gusgezogen und gum Fenfter hinaus umgefehrt und gusgeschuttelt. fteigendem Muthe kam die Reihe auch an andere Rleidungsftuce, mobei mir bes Professor B - Beifpiel warnend vorschwebt und ich mich gar fehr hute bas ganze Jagdrevier bei ber kuhnen Umkehrung auf bie Strafe fallen ju laffen. Man follte glauben: Berschwendung folder Urt muffe ben gangen Sagbbe= ftand bald erschopfen; nach turger Frift ftromen, ober fpringen indeg bie Berjagten guruck, und Alles fest fich wieder, wie Luft und Waffer, in ein allgemeines Gleichgewicht. - Ihr feht, die ewige Roma schütt nicht gegen fo geringe Beschäftigungen und Beschrei= bungen.

— Mit zunehmenden Jahren ist bei mir Lust und Geschicklichkeit gewachsen, mit dem Lebendigen, statt mit dem Todten zu verkehren, und ich mag mich nicht um einiger Handschriften willen, ganz von der Gegenwart abwenden. hier gewönne ich (meine

Rrafte einsetsend) vielleicht gehn, und bort nur ein d. Der Glaube aber (ben viele beutsche Gelehrte begen) eines fen mehr als gebn, ift mir lanast abbanden gekommen, wenn ich ihn je gehabt habe. Finde ich menig bes fur mich unmittelbar literarisch Brauch= boren, fo fubre ich nur ein much ado about nothing auf, und werde verspottet; finde ich viel so wird bie Sache fast noch schlimmer; wenigstens entbede ich, bei immer scharferer Gelbstprufung, hier bie Burget ber ganzen Stimmung, ober Mifftimmung. Die Hohenstaufen find meine erfte Liebe, benen ich fo viele Sahre (ja immerdar) treu blieb. Ich habe sie in Ropf und Herzen, mehr als die horazische Zeit lang, umbergetragen, gehegt, gepflegt und endlich bargeftellt. Run foll ich meine Liebe und meinen Glauben, in die fritische Retorte steden, und mich zulett gar freuen, wenn ich beides verdistillire!? Ich kann nicht anma-Bend von meinen Sobenftaufen fagen: fie find ewig, weil fie find; wenn aber die Lebenskraft auch nur eines Tages in ihnen ift, so ward sie eingehaucht durch Liebe und Begeisterung, und nicht burch ein Papierfeuer, mas ich jest angunden foll um mich und fie baran zu erwarmen. Mag ein Underer fie ma= len und zeichnen mit Daguerres Genauigkeit, bag man mit bem Vergrößerungsglafe noch jedes Sarchen und Feberchen erfenne, und nach Belieben ablefen kann; - auf biesem Wege werbe ich mich in meis

nen alten Tagen nicht mehr zum Geschichtschreibet binauffunfteln. Anfanas fuchte ich ben Grund meis nes beschriebenen Buftandes, lediglich in ber Kauls beit. Ihr werbet mir aber fur meine Reifezeit bas Zeugniß bes Fleißes nicht verfagen; und fo bin ich allmablig immer weiter getrieben und genothigt morben ein umftanbliches Bekenntnig abzulegen, aus bem. ich weiß nicht - ob meine Schuld ober Unschuld bervorgebt. Bunachst freue ich mich auf Reapel, fcon beshalb, weil ich bafelbft gar Richts mit Bibliotheken zu thun bekomme. — Dieser Unbang sur Hauptconfession scheint hinreichend, einen auf lites rarischen Reisen begriffenen Professor zu verdammen. Steckt benn aber die Literatur und Wiffenschaft allein in dem, was Undere schon geschrieben, gelesen und gebruckt haben?

— — Nach diesen Bruchstücken der bloß persönlichen Tagesgeschichte, muß ich mich aber endlich zum äußeren Lebenslauf wenden. Mittwoch den 19ten Junius, aß ich beim K. von B. Das Tischgespräch war lebhaft über Deutschland, England, Zollverein, Schulen; nach Tische blieb ich lange mit dem K. allein und wir redeten über die kirchlichen Verhältnisse, den Geist und das Wesen unserer Zeit, die Pflichten eines Königs u. s. w. Es ist unmöglich größeren Ernstzehleren Sinn, und löblichere Wahrheitsliebe zu besigen, als der K. Aus allen Kräften such er sich für

ben großen Beruf vorzubereiten, ben Gott ihm auferlegt; folch Streben trägt Werth und Lohn schon in sich, und so werben auch die außeren Früchte nicht ausbleiben.

- Donnerstag den 20sten besuchte mich der große Drientalist Penron, welcher jest in der Propaganda feine Forschungen über bas Roptische fortsett, Er nannte Champollions Behauptungen und Beweise regelmäßiger und sicherer als die Senferts, aber auch jener fen zu weit gegangen, und von 10 Schritten vorwarts, werde man wohl 5 zuruckthun muffen. Manches konne er nicht als koptisch anerkennen, was Champollion bafur ausgebe. Die mathematische Regelmäßigkeit (und Steifheit) ber Sprache, mache es ihm unglaublich, daß je in Agnpten eine bichterische und geschichtliche Literatur, im boberen Sinne, eriftirt habe. Fur die Unordnung und Burdigung ber bibli= fchen, besonders ber alexandrinischen Sandschriften, burfte eine neue Ausgabe ber foptischen Überfetung fehr nublich fenn, wozu alle Bulfemittel zur Sand

### Siebenundsiebzigster Brief.

Rom, ben 25sten Junius.

Muf bem Plate Colonna fteben Buden, mit Drangen und Citronen reich und geschmachvoll besett. mit vielen Lampchen und Laternchen hell erleuchtet, mit Fahnchen geschmuckt, und frisches Baffer ftromt aus dem reichen Springbrunnen ununterbrochen herzu um fuble Betranke aller Urt zu bereiten. Fur ein Paar Bajocchi erquickte ich mich, und hoffte- nach biefem reichen romischen Tage rubig zu schlafen. Aber um Mitternacht (bie Repetiruhr ergab die Beit), weckte mich ein gewaltiger Gefang zweier Manner. Die bem nafalen Atacismus ergeben waren; um ein Uhr ge= riethen zwei Esel unter meinem Fenster in abnlichen mufikalischen Wettstreit und erwiesen, daß fie fich in italienischer Schule gebildet hatten. Um zwei Uhr begannen zwei Ragen ein Duett, in welches zwei zahlreiche Salbchore beifällig, oder miffallig einfielen. Sch war gebulbiger und aufmerkfamer als die Sunde, welche in der Nachbarschaft mit gemeinem Bellen jene Runftubung tabelten. Die Ragen fuhren auch im edlen Selbstgefühle fort fo zu moduliren (wie R biefe Natur = und Runstlaute aufgefaßt hat), bis aus

mehren Fenstern menschlicher Neid zischend heraustönte und gewisse Feuchtigkeiten den Sangern auf den Kopf gegossen wurden, was die letzte Unstrengung derselben dis zum höchsten skorzato hinauftried und den glanzendsten Ubgang herbeisührte. So die Reihe der Kunstgenüsse des Tages und der Nacht. Einige Mordents, welche kritische Flähe den Kahenmelodien hinzusügten, hielt ich für schlechte Überladung, mußte sie aber als italische Zugabe mit in den Kauf nehmen.

Um 24ften, bem Johannistage, eine andere Melt. Unter bem Schute meines Sonnenschirmes ging ich ber Sonne, bem Staube, bem Scirocco und ben Jungen, welche riefen piove - muthig entgegen, bis zum entfernten Lateran. Rach fo vielen militairischen Revuen, wollte ich auch einmal wieber eine geistliche feben. Doch fehlte jene Seite nicht gang, benn Dras goner eröffneten und fchloffen ben Bug bes Papftes und der Karbinale. Alle Wagen gleichartig, alle Pferde fchwarz, alles Beug roth. Des Papftes Rutscher u. f. m. in großen Stiefeln und roth feibenen Rleibern. Er felbst in aller Pracht, Segen spendend; das Bolk Theil nehmend, aber mehr wie nach herkommlich Eingelerntem, als baf fich Begeifterung gezeigt hatte. In ber Kirche geordneter Bug ber Geiftlichen, Bifchofe, Karbinale in mannichfaltigen Uniformen. Die Rarbinale meift fo alt und hinfallig, daß ber Streit zwischen Stagt und Rirche fur fie verloren mare, wenn

Schwerter und Kauste auf diesem Boben entschieden. Der Papst einhergetragen, über Alle erhaben, beschattet von den Pfauensedern. — Sodald er vorüber war, in der Kirche, Drängen, Stoßen, Neden, Kommen, Davonlausen, wie auf einem Jahrmarkte, ohne Stille, Haltung, Andacht. Die stets ganz gleichartige Korm, mag die beste senn, giebt aber eben nichts Neues, die Ausmerksamkeit Erweckendes. Der Papst hat ein gutmuthiges, wohlwollendes Ansehn, und scheint sich einer noch sessen Sesundssen. Wesnigstens siel mir nichts in die Augen, was andere Bermuthungen erwecken könnte.

## Achtundsiebzigster Brief.

Rom, ben 27ften Junius.

Im Bergleich mit ben großen Quantitaten Politik, welche man in England und Frankreich verzehren kann, ober muß, ist man in Italien auf eine hom mopathisch kleine Portion angewiesen, und die Zeitungen spielen eine bloße Nebenrolle. Doch habe ich aus denselben mit großer Betrübniß gesehen, daß —

Desto erfreulicher war mir die friedliche Wendung ber hannoverschen Ungelegenheiten. Im Bergleich mit ben grandes journées des grandes nations, ist diese beutsche Entwickelung fur ben Liebhaber spanischen Pfeffers und frangolischen Anoblauchs freilich febr ge= schmack= und effektlos; in Wahrheit aber muß sich jeder Deutsche freuen über die Mäßigung, welche fich ber Festigkeit zugefellte, über die Pietat, welche man (schon aus Achtung fur sich selbst) nie ganz zur Seite warf, uber bas Vermeiben aller bas Biel überschrei= tenden Mittel, und baruber bag man die driftlichen Tugenden von Glaube, Liebe und Soffnung, mit ben anderen Rarbinaltugenden in Übereinstimmung brachte. Auch der verblendetste Parteimensch muß dies Alles lobend anerkennen, und so hoffe ich auf den besten \*) Ausgang. Der Hiftoriker barf behaupten, daß ohne bie - - bes - dieses schone Kapitel in ber beutschen Geschichte fehlen wurde. Doch ists genug an einer folchen Generalprobe; beim da capo fonn= ten bie zu gespannten Saiten fpringen.

Meine Lebensweise geht ihren gleichartigen, ruhisgen Gang. Sehr heiße Tage, sehr schone Ubenbe. Täglich etwas gesehen, gehort, gelernt. —

- Gestern sah ich mit 21 - bas vom jetigen

<sup>\*)</sup> Der bamalige Anschein friedlicher und freundlicher Beendigung ift leiber wieder verschwunden.

Papste angelegte, etruscische Museum auf dem Batiskan. Es ist überraschend reich, wohl geordnet und giebt einen lehrreichen Überblick über die künstlerischen Bestrebungen, und auch über die Lebensweise dieses Bolkes. Möchte es nur (was die jeht nicht erlaubt ist) amtliche, oder freiwillige Beschreiber und Erklärer sinden!

# Reunundsiebzigster Brief.

Rom, ben 26ften Junius.

Der unverständigen Runstbetrachtungen vierte Fortsehung.

#### Tangkunft. Reitkunft.

Die Entscheidung: ob diese beiden Kunste mit Recht auf so vornehme Bezeichnung Unspruch machen durfen, wird gutentheils davon abhängen: ob das Kunstewerk ein unabhängiges Dasenn, eine selbständige Dauer haben musse, — oder nicht! In jenem Falle scheinen alle die vorübergehenden, wechselnden Bewegungen der Tänzer und Kunstreiter, keineswegs den

Namen von Kunstwerken zu verbienen. Eben so wenig follte man hier von zwei verschiebenen Kunsten reben, da alle biese Leistungen unter einen allgemeineren Begriff zusammenfallen: den der kunstlerischen Bewegung.

Wiederum bringt uns biefer Begriff ber Beme = gung nicht ins Rlare, fonbern in neue 3weifel. Wenn jemand Sunde und Uffen tangen lehrt, fo wird man weber ben Lehrer, noch die Schuler, Kunstler nennen wollen. Beschranten wir beshalb die funftlerische Bewegung auf den Menschen fur sich, ober in seiner Berbindung mit dem edlen Roffe; fo fragt fich: ob nicht eine Reihe unbewegter und unbeweglicher Darstellungen bes menschlichen Leibes, ebenfalls auf Runftwerth Unfpruch machen konne? Wollen wir die lebenden Bilder (fofern fie blofe Nachahmungen find) ale untergeordnet zur Seite laffen; fo find boch in diefer Weise auch Bilber erfunden worden, von arofferem Runftwerthe, als gar viele Tanggruppen; und die Schut war als Sphing, ober Niobe, bewundernswerther wie manche Tangerinn als Windmuble. Gewiß liegt bas Entscheibenbe nicht in bem Bewegen, ober Nichtbewegen; auch finden fich biefe Begriffe, ober Erscheinungen ebenfalls in ben anderen Runften, nur in mehr ibealistischer Beise und in gar verschiedenen Abstufungen: von den Darstellungen des Unbeweglichen (z. B. des todten Chriftus), bis zum

Sabinerraube Johanns von Bologna und ber Schlacht Constantins von Raphael. In die Dichtkunst bringt die Bewegung, als Metrum ein, und die Musik ist fast in jeder Beziehung, eine Kunst des Bewegens und der Bewegung.

Hinter jeder Bewegung liegt aber als regelndes Geheimniß, ein Beharrliches verborgen, wovon jene ausgeht, und womit sie in Harmonie stehen muß. Fehlt die Möglichkeit einer solchen Verbindung und Zurückführung, einer solchen Probe in den bildenden Künsten; so spricht man mit Necht von Verzeichnung. In der Musik zeigt sich das Geheimniß des Beharrlichen in den chladnischen Figuren, und der Grundbaß regelt das Bewegliche und verständigt es mit dem beharrenden Maaße. Die Prosodie endlich strebt danach, auch den Gedanken in eine feste Form einzusassen.

Srthum ist also überall: wo der Augenblick (here ausgegriffen und als ein Beharrliches betrachtet und gewürdigt) für und in Bezug auf das rechte Maaß incommensurabel erscheint, und das nennt man (wie gesagt) bei den bildenden Künsten, Verzeichnung. In der Musik, wo die Continuität der Bewegung nicht so unterbrochen und sirirt wird, muß die Prüfung, die Generalprobe auch ergeben: ob der gegenwärtige Augenblick angemessen mit dem folgenden verbunden ist, und in ihn hinübersührt; und dies giebt die Lehre von den Fortschreitungen und Ausweichungen.

Will sich die Tanzkunst ahnlichen Regeln entziehen, so gerath sie in leere Willfur und Unnatur; auch ware es nicht schwer zu erweisen: das auf die= fem Boben jest am meisten Bewunderte, betube auf lauter Verzeichnungen und falschen Fortschreitungen, und bedurfe einer grundlichen Umgestaltung und Wie= . bergeburt. Allerdings konnen Menschen (Manner und Frauen) genugen, das Schone beharrend ober bewegt darzustellen; wie aber die Dinge jest liegen, hat sich die Reitkunst mehr vor Ausartung bewahrt, als die Tang= kunft. Fast follte man glauben, die Verbindung mit der gleichartigen Bewegung bes Pferbes, habe ein gewiffes Maaß, eine gewisse Haltung aufgezwungen, und boch wieber zu großerer Mannichfaltigfeit Gelegenheit ge= boten. Gewiß zeigt fich ein merkwurdiger Unterschied. Wendet sich namlich die Tangkunft ab von Schonheit und Unmuth, so finden wir gar nichts, als lang= weilige, widerwartige Fragen; bei den Runftreitern hingegen bleibt die außerordentliche Ruhnheit immer anziehend, die Herrschaft über bas Thier bewunderns= werth, und die Sicherheit mit welcher jede Gefahr besiegt wird, erfreulich.

### Bermandtschaft ber Rünfte.

So oft man auch schon auf die Uhnlichkeit und auf bie Eigenthumlichkeit der einzelnen Kunfte aufmerksam gemacht hat, zeigt boch die Kunftgeschichte in dieser

Beziehung der Brthumer nur zu viele. Entweder namlich, wird jene Uhnlichkeit zu weit getrieben, und manche Aufgabe aus einem fremben Runftgebiete berübergenommen, beren Lofung auf bem neuen Boben nicht gelingen kann; oder umgekehrt wird auch ba eine vollige Unabhangigkeit behauptet, mo bas Biel nur burch Wechselwirkung zu erreichen ift. Ich gebe Beisviele. In manchen Gemalben herrscht bas Princip ber Bildhauerei fo vor, daß fie fast gar feine Bemegung zeigen, ober bie Gruppen (ohne Perfpektive) wie ein Bastelief auf einer und berfelben Linie, aneinan= ber gereiht find. Umgekehrt finden fich Basreliefs, wo Menschen und Thiere in übertriebener Bewegung bergeftalt übereinander gehauft find, daß fich viele Sin= tergrunde malerisch bamit anfullen liegen. Bernini und feine gange Schule verkannten die Grangen ber Malerei und Bilbhauerei, und schadeten biefer Runft, indem fie ihr bie Lofung bloß malerifcher Aufgaben gumutheten. In neuerer Beit treten manche Irthumer über das Verhaltniß der Dichtkunft und Malerei ber= vor. Jene hat fich nicht felten in Befchreibungen bes Sichtbaren gefallen (g. B. von Bilbern, Gegen= ben, Stuben, Rleidungestucken u. bgl.), welche trob ber größten Umftanblichkeit boch feinen bichterifchen, fondern in ber Regel nur einen langweiligen Einbruck machen. Umgekehrt tauschen sich manche Maler, als fen jedes Inrische Gedicht, jede Ballade

u. f. w., ein angemeffener Gegenstand auch fur ihre Kunst. Ja viele Misseburten sind auf bem Gebiete ber Dichtkunst selbst, baburch hervorgewachsen bas man wähnte jeder Roman, jede Novelle, jedes Epos lasse sich in ein Drama verwandeln.

Gebichte lesen und Schauspiele aufführen, ift ichon fehr verschieden; wie noch mehr Gedichte lefen, und Bilber, ober Bildwerke anschauen! Dem Geifte kann man oft zumuthen, burch gegebene Borte ein Bild in sich zu erschaffen, was außerlich furs Muge bingestellt, anders wirkt und gerechtem Tadel unterliegt. So ist Manzonis Beschreibung der Dest von großer dich= terischer Kraft und tros ber Furchtbarkeit zu rechtferti= gen, ober boch zu erlauben; eine Reihe von Gemalben, banach entworfen, ware hingegen unerträglich und ein fo arger Mifgriff wie etwa die Pefteranten in Lurenburg und ahnliche, hafiliche Grauel. Deshalb erscheint mir (ich mage bie Reberei auszusprechen), tros ber technischen Vollendung, auch ber Laokoon ein verfehl= tes Werk. Diefe verfteinerte Bewegung halt eine grelle Diffonang unaufgelofet fur bie Emigfeit feft. und die Behauptung: bem Schmerze, fen ein wohlüberlegter Dampfer aufgesett, enthalt eber eine erlauternde Unklage, als eine Entschuldigung. Ich will nicht entscheiben, ob das Werk des Bilbhauers, ober bes Dichters bas altere fen; gewiß fteht biefer au

eigenem Boben, jener hingegen magte fich in ein frembes Gebiet.

Beispiele übertriebener Bereinzelung der Kunste zeigt die Geschichte der neuesten Musik. Unstatt daß Worte und Tone sich in der Oper durchdringen, versstären, verklären sollten, gehen sie jeht "wie Schase", oder vielmehr schassmäßig zerstreut einher, und das Höchste der dramatisch=charakteristischen Bollendung ist herabgesunken zu einem instrumentalen Solseggizren, nach anspruchsvollen, in Wahrheit aber meist abgeschmackten Worten. Das Ineinandergreisen der Dichtkunst und Musik, ihr Parallelismus ist so offensdar und so wirksam, daß nur die höchste Oberslächzlichkeit bloßer Stümperei und Liebhaberei, daß Zussammengehörige auseinanderreisen, und die monströßen Bruchstücke mehr bewundern kann, als die dramatischen Kunstwerke Glucks, Mozarts und Spontinis.

Lassen sich boch selbst Bezeichnungen aus der Dichtkunst, analog auf Werke der Bildhauerei übertragen. So ist mir Niobe eine große Tragsdie, die mediceische Benus eine lyrische Offenbarung schonen Seyns, der Nil mit seinen 16 Knaben im Vatikan, eine der heitersten und edelsten Idyslen, die je gedichtet worden sind, und das bekannte Weib Gulielmos della Porta in der Peterskirche, eine Liebesdithyrambe, wogegen die meisten kalt sind und kalt lassen.

#### Gefahr der Schönheit.

Die - -, eine ber schonften Frauen Rome, nannte bie Schonheit bie gefahrlichste Gabe bes himmels. Sind benn aber nicht alle Baben bes Simmels gefährlich, Reichthum g. B., Rlugheit, Macht, vornehme Geburt u. f. w.? Und doch wunscht fie fich jeder, oder nur außerst Wenige wurden die Dargebotenen guruchweisen. Reineswegs geschieht bies aus bloffer, verdammlicher Eitelkeit; sondern auch weit jenen himmelsaaben ein wahrer und großer Werth beimohnt, und ein richtiges Gefühl ben Menschen fagt: es sen wenigstens moglich, ihren Migbrauch zu vermeiben! Aber freilich, wer uber viel gefett ift, ber bat viel zu verantworten, und wer fich leichtfinnig in Ge= fahr begiebt, kommt barin um. Laut eines alten Marchens gab es einst einen Muff munderbarer Urt. Wer in das eine Ende besselben hineinblies, mard schon; wer in das andere, ber ward tugendhaft, und diese lette Methode erhob der Ergahler über Magen. Schon als Rind hielt ich es aber fur abgeschmackt, bie Tugend in biefer Weife erblofen, ober erpuften zu wollen, und hatte baruber viel Streit mit bem Rantor in Worlit. Das zweite Schonheitsende bes Muffs ist leider auch verloren gegangen; doch blieb lange die begluckende Überzeugung: felbst bem mit Schonheit nicht Begabten, erwachse aus bem Buten heraus die

Kraft und Möglichkeit schon zu leben. Erst seitebem diese Kunde verloren ging, ward die Schonheit zu einem Monopole Weniger, und troß seines hohen Preises zu einem unsicheren, vergänglichen, gefährlichen und doch beneideten Monopole.

Die — fagte ferner: ich will lieber ber häßelichste Mann, als das schönste Weib in Rom seyn; ein Ausspruch über den sich tiefsinnige Abhandlungen schreiben ließen. Nach herkömmlichem Schlendrian widersprachen mehre Herren; ich aber gab ihr Recht, weil es mir würde unerträglich gewesen seyn, die Huldigungen unzähliger Gecken und Lassen anzuhören, oder gar anzunehmen. Der lebhaste, tiese Seuszer, mit dem die — beistimmte, bewies mir daß meine Anssicht keine leere Hypothese sey, sondern durch viele langweitige und bittere Ersahrungen bestätigt werbe.

### Achtzigster Brief.

Rom, ben 27ften Junius.

Der unverftanbigen Runftbetrachtungen funfte Fortfebung.

Schwere und leichte, ernste und heitere Künste; Kunst zu sterben.

Man hat untersucht, welche Kunst die schwerere, welche die leichtere fen; zum Theil um nach bem Er= gebniffe, bie Rangordnung berfelben abzumeffen. Bulett führt bies Bemuhen jedoch ju Benig, ober Richts; weil bas Ronnen jebe Runft leicht, bas Dichteone nen fchwer erscheinen lagt, und naturliche Gaben jenes herbeiführen, mahrend beim Mangel berfelben feine Mube zum Ziele bringt. Gewiffe Unfange, welche indeß noch diesseit aller wahren Runft liegen (etwas zeichnen, Rlavier spielen, tanzen u. bal.) gelingen gar Bielen; die Bahl der Meister in den verschiedenen Runften ift bagegen überall fo klein, baß fich aus ber= felben eher die gleiche, als eine abgeftufte Berfchie= benheit der Runfte nachweisen liefe. Wenigstens ba= ben die Statistiker (welche jest auch bas Geiftigste gablen, meffen und materialifiren wollen) noch keine quantitative Stufenleiter entwerfen können. Ober biese wurde immer nur auf Nachstrage und Absat von Bildnissen, Dern, Tänzen, Tänzerinnen u. s. w. geben; nicht aber Ausschluß geben, über die schaffende, göttliche Wurzel der Kunst selbst. Homer und Phibias, Apelles und Prariteles, Dante und Michel Angelo, Göthe und Mozart stehen al pari; ohne daß man dem Einen oder dem Anderen (weil er diese oder jene Kunst übte) einen Vorzug einräumen, einen hösheren oder niederen Orden (mit oder ohne Lorber und Eichenlaub) umhängen dürste.

Eine andere Eintheilung ber Runfte in ernft e und heitere, leibet auch an Unklarheit. Wenn ein Dichter fagt: "ernst ist bas Leben, heiter ift bie Runft"; fo wird g. B. jene Eigenschaft als unpaffend fur bie Runft gang gur Seite gewiesen. Bulett bat aber bie= fer Begenfat, biefe Opposition feinen genugenben Grund; fondern fpielt nur auf einem Boben, wo bie Umkehrung in bas Gegentheil moglich, und eben fo wißig ift. Jede mahre Kunft, jedes gehaltreiche Leben hat feinen ernften, wie feinen heiteren Inhalt, und bie Berabsebung auf die Balfte ware etwas Thorich= tes, ja Unmögliches. Ferner zeigt bie Geschichte ber Runfte, bag einfeitige Borliebe fur bie eine biefer Richtungen, jedesmal ein Sinken und Ausarten berselben hervorgebracht hat; so g. B. die carifaturartige Erhabenheit der Nachfolger Michel Ungelos, die

Weichlichkeit Berninis, das Burucktrefen der Kirchenmufit u. f. w.

Giebt es aber (wende ich mir felbst ein) nicht eine Kunst, welche lediglich dem Ernste zugewandt ist, namlich die Kunst zu sterben? Ware dem so, dann wurde sich die Untersuchung: ob der Name, ob die Bezeichnung einer Kunst hier anwendbar sen, gar nicht zurückweisen lassen. Der könnte man nicht von vorn herein den ganzen Gesichtspunkt. umdrehen und sagen: die Kunst zu sterben, solle eben den schlechten Ernst austreiben, und Heiterkeit selbst über den Tod verdreiten? — Gewiß bedürfen wir auch an dieser Stelle, der heiteren Seite nicht minder, als der ernsten.

Ware der Tod ein bloßes Leiden, ohne eigenes Thun; so wurde von einem Können, einer Kunst gar nicht die Rebe seyn dursen. Wenn dagegen hier auch eine Naturgabe sich geltend macht, oder die auf einen gewissen Punkt das Lernen möglich ist; so führt uns dies in weitere Untersuchungen.

Die passive Seite, das Sterben, ist für alle Menschen gleich nothwendig; es ergiebt sich unausbleiblich von selbst; wohin kann sich nun das aktive, thätige Streben richten? Eines erhabenen Todes zu sterben, sagen Einige; wer aber kann verständiger Weise glauben, ihm sey der erhabene Tod eines Epaminondas, Gustav Abolf, Nelson beschieden, oder

durch mühevolles Bestreben herbeizusühren? — Eines schönen, ruhigen Todes sterben, sagen Undere. Wie aber wenn Bewußtlosigkeit den Menschen überfällt, oder er in Krämpsen und Schmerzen wehklagend dabinfährt? In wessen Gewalt steht es, dies abzuwehren, oder durch Vorübung desselben Herr zu werden? Deshalb ist nichts verkehrter, als die ungewisse Weise des Todes, über den Inhalt des ganzen Lebens hinaufzusehen, oder dies danach abzuschähen.

Der Tob ist, ungeachtet seiner Gewisheit, boch auch bas Unbekannte, Überraschende, Augenblickliche, worauf im gewöhnlichen Sinne keine Einübung, ober Generalprobe möglich erscheint. Suchen wir also eine andere Deutung und Bebeutung.

Nach der einen Ansicht, ist der Tod wo nicht das Ende alles materiellen Seyns, doch das Ende alles persönlichen Bewußtseyns; nach der anderen aber nur ein Scheide= und Wendepunkt, in dem Continuum von Zeit und Ewigkeit. Jene Ansicht wird als die irreligiöse, diese als die religiöse bezeichnet und ihr der unbedingte Vorzug zugesprochen. Und doch ließe sich, wo nicht genau beweisen, doch behaupten: so wie der Religiöse mit Gott keineswegs habert, daß er ihn nicht früher, oder später, oder anders in diese Zeitlichkeit eintreten ließ; so habert er auch nicht, wenn er ihn aus der Zeitzlichkeit verschwinden ließe und seine Persönlichkeit aufzlösete. Der Wunsch, die Hoffnung, der Glaube,

geben hier wenigstens kein jus quaesitum, auf welches man eine Klage anstellen konnte. Eben so irrig ist die Deutung: wenn das irdische Leben keine Fortsetzung sinde, habe es an sich keinen Werth, oder der Inhalt sen gleichgültig; weil alsdann kohn und Strase in jener Welt nicht mehr die Hauptrolle spiele. Man konnte eben so einseitig die Demonstration umkehren, und behaupten: der Werth und die Nothwendigkeit eines vollkommenen Lebens steigere sich, wenn man auf keine zweite, zu verbessernde Ausgabe rechne und rechnen dürse.

Bleiben wir indeg bei jenem wichtigen Begenfate in feiner gewöhnlichen Auffaffung fteben, fo fuhrt überwiegender Nachbruck auf das irdische zeitliche Le= ben gelegt, meist in die Lehre vom Genießen, ohne hohere Thatigkeit und eblen 3weck, und gewiß fehlt bann auch die rechte Kunft des Sterbens. Eben fo irrig ift aber bie entgegengefeste Betrachtungsweise, welche die Zeitlichkeit als das bloß Regative, Unwerthe behandelt, und meint : gegen falfchen Epikurismus gebe es fein anderes Mittel als Monchsthum und Uscetif. - Man foll bie Zeitlichkeit aufnehmen in bie un= unterbrochene Reihe der Ewigkeit, und die Ewigkeit eindringen laffen in die Erscheinungen bes Beitlichen; ober (was baffelbe ift): es giebt keine Runft zu fter= ben, ohne die Kunft zu leben. Der absondernbe, scheibende Taktstrich in der Musik, giebt noch keine

Musit; aber taktlose Musit wird nur zu leicht ein haltungeloses Continuum.

Leben und Tob, Melobie und Begränzung berfelben, gehören zu einander; ähnlicher erscheint die Begränzung, der Tod; mannichfaltiger die Melodie, das Leben. Troß der hindurchgreisenden Regeln und Gesehe, ist die Kunst zu leben für jede ächte Personlichkeit eine eigenthümliche. Die Kunst zu sterben, desteht also nicht darin zu sagen, oder zu schreiben: sine, und volti sudito, oder coda; sie besteht vielzmehr darin, sür jeden Augenblick der reichen Lebensmelodie, das rechte Maaß, den rechten Taktstrich zu sinden und zu sehen. Sie ist nicht ein Geschäft, ein conp d'éclat am Schlusse; sondern der rechte Mestronom von Ansang bis zu Ende.

### Der Vatifan. Facfelbeleuchtung.

In der ganzen Welt giebt es keinen Raum der so unendlich viele und mannichsaltige Schäte für Künste und Wissenschaften in sich schlösse, wie der Vatikan; er ist mit Necht das ersehnte, gelobte kand für Künsteter und Forscher. Sowie es aber, seit Christi Geburt, kein ausschließend erwähltes kand für die Neligion, kein allein heiliges kand mehr giebt; so auch nicht für Kunst und Wissenschaft. Sammlungen und Ukabemien haben zwar oft gefördert; sie haben aber auch

gehemmt und dem lebendigsten Leben, das Lebenslicht ausgeblasen. In der Sammlung offenbart sich die Geschichte, und die Geschichte recht verstanden erzeugt zugleich Weisheit und Begeisterung; wer sich aber mit dem Ruckwärtsblicken begnügt, kommt nicht vorwärts, und welch Volk auf Lorberen ruht, treibt keine Zweige zu neuen Kränzen.

Den Maffen nach wird Florenz weit vom Ba= tikan überboten; boch zeigt bieser kein vollkommen Schones Weib, noch weniger eine Gottinn wie bie Benus Medici, ober von Melos, ober die Diana in Paris. Reicher ift ber Batikan an mannlichen Ge-Stalten, boch sind die meisten berfelben aus einer Beit. wo die Kunst bereits herabgekommen und wo nicht ber Technik, boch ber Auffassung nach flacher gewor= ben mar. Im Bergleiche mit ben Werken bes Phi= bias erscheinen Meleager, Untinous u. bal. nur ge= ring; ja felbst am belvederischen Apoll kann man fich nicht mehr fo begeiftern, wie zur Beit Winkelmanns. Wahrlich, ein Gott ber die florentinische Niobe und ihre Rinder funftlerisch überbote und befiegte, mußte ein gang anderer, und altioris indaginis fenn. Laokoon und feine Sohne zeigen bas Sochfte, was die Technik vermag; aber das Princip der ihn bilbenden Manner, steht dem bes Bernini, und der Runftler welche Martern malen, gant nabe. -

Das waren viel Regereien in wenig Zeilen; aber sie mogen stehen bleiben, um die Rechtglaubigen nicht des Vergnügens zu berauben, mich zu versbammen.

Das Betrachten ber ichonften Bilbfaulen im Batikan bei Kackelbeleuchtung, hat ein eigenthumliches Intereffe, und eigenthumliche Bortheile. Die Racht, bie Umgebung, die halberleuchteten fernen Geftalten, die im vollen Lichte beraustretenden, von verschiedenen Seiten erleuchteten Werke, bieten bem Muge ungekannte Erscheinungen und regen bas Gemuth auf zu neuen Gefühlen. Einiges gewinnt, Unberes verliert bei diefer Lichtprobe. Trot bet Freude ihr (burch die Gute bes -) beiwohnen zu burfen, konnte ich mich boch der Betrachtung nicht erwehren: fie verhalte fich zum vollen Tageslichte, wie unfere Lampen =, Couliffen = und Theaterwirthschaft, zum vollkommenen, oder bas Bollkommene barftellenden Tagesschauspiele ber Griechen. Diobe und ihre Kinder konnten auf dunketerm Sinter= grunde bas volle Tageslicht aushalten; fie bedurften feiner afthetischen Sonnen = ober Lichtschirme. Richt bloß die reine Liebe ber Kunft, auch ein gewisses, pikantes Raffinement, treibt zu biefer Fackelbeleuchtung.

Sch spiele nicht ben puritanischen Sittenrichter, boch konnte ich eine Betrachtung anderer Urt nicht loswerden. Unsere Sitten und Gebräuche, vielleicht auch ein ursprüngeliches, unaust ilgbares Gefühl der Scham, gebieten die Ver-

hullung des Nackten. Mit Recht hat sich die Runft, diefer Sitte nicht unbebingt unterwerfen und Scham und Reufchheit wesentlich in ben Bewandern finden wollen. Gewiß aber ist es nicht folgerecht ober aus einem Stuck, wenn Damen die Kuffe an fich gieben, damit man nicht Spann und Anochel erblicke, wenn fie es fur unanståndig halten Waben und Lenden in ihrer Gegenwart auch nur zu nennen; - und bann geben fie bin und laffen fich ein ganges Beer nachter Manner, oben und unten und in ber Mitte, und vorn und hinten beleuchten, und von ben jungen Beren alles mit afthetischen Rebensarten und Erclamationen erlautern. - Sch fah einst bag ber Fuhrer hiebei zulest den Ringer Canovas umbrehte und beffen ungeheuren hintern in die Schuffe und Gefichtelinie ber Damen brachte; es mar ein großartiger Abschied aus bem freien Lande, oder ber Freibeuterei ber Runft; um nachit= dem die Rocke und die Moralitat wieder nach den Gefeben ber Schwere vorhetrichen zu laffen.

# Einundachtzigster Brief.

Rom, ben 30ften Junius.

Man fagt so oft (mit ober ohne Grund): das habe ich mir noch größer und schöner vorgestellt! Die Beleuchtung der Peterskirche (am 28sten) und das Feuerwerk auf der Engelsburg (am 29sten), übertrifft aber weit alle Erwartungen, ist einzig in seiner Art und allein eine Reise nach Rom werth. Über dies Zeugniß hinaus, kann man von diesen sichtlichen Wundern keine Beschreisbung machen; sie bleibt nämlich hinter dem Gesehenen unendlich weit zurück und giebt keinen angemessenen Begriff. Was ich in kurzen, trockenen Worten noch hinzusetze, bezweckt also keineswegs das Unmögliche.

Erleuchtet wurden 1) in Doppelreihen von Kampen, der obere Rand des großen Saulenganges zu beiden Seiten der Peterskirche; 2) die Kapitaler aller Saulen an der Façade der Peterskirche, das Urchistrav, alle Fenster, und das was über das Urchitrav emporsteigt; 3) die kleinen Kuppeln; 4) die große Kuppel dis zum Kreuze. Die Erleuchtung selbst zerfällt in zwei Theile; zuerst nämlich besteht sie aus einer Unzahl von kampen die hinter leichten Papierschirmen

stehen, wodurch das abgedämpste Licht, etwas ungemein Zauberisches und Wunderbares erhält. Drauf erscheinen, mit erstaunenswürdiger Schnelligkeit, überall die leuchtenden Fackeln; ein Aufschwung vom leisen, sinnigen Piano, zum Glanze des siegreichsten Fortissimo. Alle Mängel der Façade verschwinden dei dieser Doppelbeleuchtung und die Ruppel zeigt ihre Maziestät und Größe in bewundernswerther Weise. Ich sah sie vom Petersplaße, von der Brücke S. Angelo, und vom Monte Pincio; und in allen diesen Entsernungen war der Eindruck groß, herrlich, unvergleichlich.

Daß, hiemit verglichen, bas Keuerwerk auf ber Engelsburg nur unbedeutend fenn muffe, hatte ich mir nicht ungrundlich zusammengerechnet; - und doch ist es eben so erstaunenswurdig und einzig in feiner Urt. Ich erhielt einen trefflichen Plat gerabe gegenüber, dicht am Flusse. So war Vor= und Hintergrund Schon bedeutend. Muf ein gegebenes Beichen begannen nun in rascher Folge, eine Reihe ber mannichfachsten. glanzenbsten Erscheinungen; fo bag alle Reuerwerke die ich je in meinem Leben gesehen habe, bagegen nur Lappalien find. Riefengarben von Raketen, Schwar= mern, Feuerkugeln, Feuerschlangen nach allen Richtungen, Raber, Sterne, Geftalten und Bewegungen ber verschiedensten Urt, Bafferfalle von Feuerwogen u. f. w. Jest aus diesem Allen fich entwickelnd, ein großer gothischer Dom (an Drvieto erinnernd), aus

Feuer aller Farben glangend- hingezaubert; nun vollige Racht und Stille; neue Beichen, neue Bunber! Genug, mit biefen beiben romifchen Festtagen find feine anderen zu vergleichen. - Bas in G. Peter felbft gefchab, war bem ahnlich was ich im Lateran fah: Geiftliche und Solbaten, firchliche und friegerische Mufif, Papit, Karbinale, Bifchofe u. f. w. Gin Dragoner verwickelte fich mit feinen Sporen fo in bas Gewand eines Bischofe, bag fie fich kaum loswickeln konnten; ein Sombol der Wirren zwischen Rirche und Staat. Mein Überrock, fagte mir ein Golbat, bin= bere mich an einer Stelle weiter vorzugehen; in bem= felben Augenblicke fuhren aber ein Paar Sunde zwifchen uns hindurch in das Allerheiligste. Gie hatten allerdings nur Leibrocke an. In ber merkwurdigen, mit gefchichtlichen und funftlerischen Denkmalen reich verfebenen Unterfirche, hielt ich mich biesmal nur furge Beit auf, die Rublung und schlechte Luft vor der Ab= reife boppelt furchtenb.

# Zweiundachtzigster Brief.

Rom, ben 20ften Junius.

The wist, daß es nie meine Absicht gewesen ist, über die Zustände des heutigen Staliens etwas Vollständiges zu sammeln und ein regelrechtes Buch zu schreiben; sondern nur da Nachträge zu liesern, wo mir Lücken zu seyn schienen, oder durch günstige Vershältnisse glaubhafte Nachrichten in meine Hände kamen. Um wenigsten bedarf es meiner Bemühungen, wo Andere bereits einen Gegenstand erschöpft haben, über den ich nur Ungenügendes sagen könnte. So wird z. B. hinsschtlich des Kirch en staates unter anderen ein jest zu druckendes Werk, das unter d. T. "Nömische Briese" erscheinen soll, alle Wünsche erfüllen; weshalb ich nur Einzelnes herausgreise, mehr um es mir, als um es Anderen klar zu machen.

Zuvorderst hore ich über die hiefige Regierung seleten ungemessenes Lob, und häusig ungemessenen Tadel aussprechen, und zwar sowohl in geistlicher, als in weltlicher Hinsicht. Als Heilmittel, wird dann wohl die ganzliche Trennung des Einen vom Anderen vorzeschlagen. Gewiß haben diese beiden Seiten so wessentlichen Einfluß auseinander, daß durch Annahme

jenes Borfchlages etwas gang Neues — Befferes ober Schlechteres, entstehen mußte.

Ungenommen, eine folche vollständige Trennung fame zu Stande und ber Rirchenstaat wurde ein weltliches Bergogthum; fo burfte bamit, von anderen Seiten her, der größte Berluft einbrechen und Rom sich junachst aus ber Sauptstadt der katholischen Welt, in bie Sauptstadt eines blogen Berzogthums verwandeln. - Noch üblere Folgen mußte bie angepriefene Berande= rung in firchlicher Sinficht haben: ber jest unabhangige Papft geriethe gewiß in bruckenbe Abhangigkeit von irgend einer fatholischen Macht, und Zeiten ber avig= nonfchen und napoleonischen Gefangenschaft fehrten wieder. Die protestantische Unficht, welche überhaupt feinen Papft will, ftelle ich hier gang bei Geite, und behalte mir vor uber bas Berhaltniß von Staat und Rirche vielleicht fpater meine unmaggebliche Meinung zu fagen.

Eine andere, jedoch hieher gehörige und oft ausgesprochene Behauptung, ift die: Bolk und Regierung stånden im Kirchenstaate im schroffsten Gegensate: jenes sen über Maßen vortrefflich, diese über Maßen schlecht. — In einzelnen Augenblicken kann durch höchst ausgezeichnete, oder höchst verdammliche Personen ein solcher Gegensat heraustreten; es kann auch auf längere Zeiträume das Übergewicht des Bessern, oder Schlechteren nach der einen oder der anderen

Seite hinfallen. Im Bangen und Großen fieht aber Regierung und Bolf in ftetem wechfelfeitigen Bufam= menhange, und sowie der vergleichende Anatom aus einzelnen Theilen, ben Bau bes gangen Thieres ab= leitet und ihn erkennt; fo kann ber Staatsmann aus ber Regierung und ben Gefeten auf bas Bolt, und aus Sitten und Gewohnheiten bes Bolfes auf bie Regierung Schließen. Mir Scheint bas Lobliche und Tabelnswerthe im Rirchenstaate eher aus diefem Bufammenhange und biefer Wechselwirkung erklarlich, als wenn man diefelben einseitig laugnet. Die Boraus= febung: nur bas Mangelhafte, Unverftanbige, Gigennubige u. f. w. treibe aus ben Massen nach oben und gelange zur Regierung, mahrend bas reine Gold unten am Boben liegen bleibe; diese Voraussehung mancher Pfeudoliberalen erfcheint mir fo einfeitig und irrig. wie bie entgegengesette mancher Syperariftofraten: bas mahre Natur = und Staatsrecht erlaube ihnen, auf ben Ropfen ber untenstehenden, verberbten Daffen nach Willfur umberzuspazieren.

Ich verlasse jedoch biesen Boben allgemeiner Betrachtungen, um Euch heute Auszüge aus der Gesetzgebung Leos XII über Schulen und Universitäten mitzutheilen. In der Einleitung zur Hauptbulle vom August 1824 macht der Kardinal Bertazzoli auf gewisse irrige Richtungen der bloß materiellen Wissensschaft ausmerksam und erinnert an die Nothwendigkeit,

sittliche Erziehung Hand in Hand mit geistiger Bitdung gehen zu lassen. Ganz richtig. Nom beherrschte
im Mittelalter die christliche Welt, so lange es an der
Spitze der sittlichen und geistigen Bildung stand. Die
letze konnte im 16ten Jahrhunderte das Auseinanderfallen der Christenheit nicht verhindern, weil man in
Nom zwar Kunst und Wissenschaft, aber keine Frommigkeit und Tugend mehr sah. Nur da wo eine
erneute, verklarte Einigung dieser Richtungen eintritt,
ist der rechte Boden auf welchem sich anzusiedeln,
kunstige Geschlechter für eine Pflicht und ein Glück
halten werden.

Die Hauptbestimmungen jenes Gesetes sind solgende: Es wird eine Congregation zur Leitung aller Schulangelegenheiten gegründet. Im Kirchenstaate sollen zwei Hauptuniversitäten (Rom und Bologna) jede mit wenigstens 38 Lehrstellen seyn, und sechs Universitäten zweiten Ranges zu Ferrara, Perugia, Casmerino, Macerata, Fermo und Urbino, jede mit weinigstens 17 Lehrstellen. Un der Spize jener beiden steht ein Erzkanzler, an der Spize der letzen ein Kanzler. In Rom ist es der Kardinal-Kämmerling, in Bologna der Erzbischof, in den übrigen Städten der Erzbischof, oder Bischof. Sie sorgen für Ersülzlung aller Gesete, üben die Rechtspflege, verhängen (mit Rath des Rektors, oder anderer Personen) Strafen bis zu einjähriger Hast, haben den Borsis bei

ber Wahl ber Professoren und bei Vertheilung ber akas bemischen Wurden u. f. w.

Sebe Universität hat einen Rektor, welcher nicht bloß die Aussicht über den Wandel der Studenten, sondern auch der Prosessoren führt, und Ucht giedt od diese ihren Pflichten nachkommen. Jede der vier Kakultäten einer Hauptuniversität soll bis 12, einer Nebenuniversität 6 bis 8 Lehrer zählen. Kein Lehrer darf ohne die wichtigsten Ursachen (gravissima causa) und nur zusolge des Spruches der hienach urtelnden Congregation entsernt werden. Die Fakultäten haben das Recht ihren Dekan zu wählen, Prüfungen anzusstellen, akademische Würden zu wertheilen, Vorschläge wegen Besehung der Lehrstellen zu machen, Gutachten zu geben und Alles das in Antrag zu bringen, was ihnen für das Wohl der Anstalt und der Studenten, der Künste und der Wissenschaften nöthig erscheint.

Für Besetzung ber Lehrstellen findet eine Bewerbung (concorso), sowie eine schriftliche und mundliche Prüfung statt. Bei der Abstimmung durch Ballot, haben auch die Kanzler und einige zur Stadtobrigkeit gehörige Personen ein Votum. hinsichtlich theologischer Stellen, welche von gewissen Orden besetzt werden, sindet eine Prüfung anderer Art statt. Manner welche bereits eines anerkannten literarischen Ruses genießen, sind der Bewerbung und Prüfung nicht unterworfen. Rein erwählter Professor kann (ohne Urtheil und Recht) seiner Stelle beraubt werben.

Jeber Professor legt seinen Vorlesungen einen, von ber Congregation gebilligten, gebruckten Entwurf zum Grunde. Es steht ihm frei seine weiteren Erläuterungen zu biktiren. Die meisten Vorlesungen mussen in lateinischer Sprache gehalten werden. In jeder Fakultät soll ein überzähliger Professor senn, welcher bie Vorlesungen eines etwa erkrankten, oder verhinderten Lehrers übernimmt.

Niemals werden Bucher aus ben Bibliotheken ins Saus verliehen; niemals verbotene Bucher, ohne hohere Erlaubnif ausgehandigt.

Die Bischofe und Magistrate machen (nach vorheriger Berathung) ber Congregation ihre Vorschläge über Zahl und Art ber Stadtschulen. Die Stellen werden zur Bewerbung ausgeboten, die Prüfung erfolgt in Gegenwart des Stadtrathes, und ber, welcher die meisten Stimmen erhalt, wird dem Bischofe zur Bestätigung vorgestellt.

Behufs ber Aufnahme in die Universitätsmatrikel muß der Student gewisse Kenntnisse nachweisen. Kein Relegirter wird in einer anderen papstlichen Universität aufgenommen. Wer nicht regelmäßig der Messe beiwohnt und andere religiöse Pflichten erfüllt, bekommt weder Zeugnisse, noch die akademischen Grade des Baccalaureus, Licentiaten, oder Doktors. Die Rechte

ber verschiedenen Universitäten in hinsicht auf die Berleihung derselben, sind nicht ganz gleich. Seder Prosfessor, Schullehrer, Doktor, muß das Glaubensbekenntniß Pius IV ablegen. In der Regel soll ein Doktorandus vier Jahre studirt haben. Auf jeder Universität ernennt man jährlich aus den Studenten einige Ehrendoktoren. Sie sind den vorgeschriedenen Prüsungen, aber nicht den gewöhnlichen Zahlungenunterworsen. Diese betragen für das Baccalaureat und Licentiat 10, für das Doktorat 40 Scubi.

Jährlich werben alle Studenten in der Art gesprüft, daß jeder Professor den Hauptinhalt seiner Borträge in nicht weniger als 15 Aufgaben zusammendrängt, deren eine durchs Loos gezogen, und binnen vier Stunden bearbeitet und gelöset wird. Auf den beiden Hauptuniversitäten dauern die Ferien vom 27sten Junius, die Sten November, auf denen zweiten Ranges vom 20sten Julius die 5ten November; die Zeiten der Feste und manche Heiligentage ungerechnet. Der Donnerstag (heißt es) ist nur frei um die fünfte auseinandersolgende Lehrstunde zu verhindern.

Die Gymnasien ber Bischofe und Orben, sind ben allgemeinen Borschriften nicht unterworfen. Alle Schusen wechfelseitigen Unterrichts werden aufgehoben. Dhne eine, meist von den Bischofen zu ertheilende Erlaubenis, darf niemand eine Schule eröffnen. Diese Erstaubnis soll sich hauptsächlich auf den Ausfall einer

vorhergegangenen Prüfung gründen. Alle Schüler, ohne Ausnahme, nehmen an dem vorgeschriebenen Resligionsunterrichte Theil. Die Behörde bestimmt den höchsten und niedrigsten Satz des zu fordernden Schulzgeldes. Aller Unterricht beginnt und schließt mit Gesbet und geistlichen Übungen. Jeder Lehrer soll Mäßizgung und Milbe zeigen und nur im äußersten Falle darf er mit einem Stricklein ohne Knoten, das Innere der flachen Hand schlagen.

Die Borlefungen, welche ein Stubent behufs bes Doktorats horen soll, sind zum Theil so im Allgemeinen bezeichnet (z., B. S. Theologia, S. Scriptura) baß man Umfang und Inhalt baraus nicht genau entnehmen kann; boch theile ich die etwas bestimmteren Forderungen hinsichtlich der Philologie, mit. Der Doktorandus soll gehört haben: im ersten Jahre, Rhetorik und Poetik, alte Geschichte, römische Alassiker, griechische und römische Geschichte, griechische Ulterthümer; im zweiten Jahre, italienische Klassiker, neuere Geschichte, ägyptische und andere Alterthümer.

Die Art und Weise wie biese Gesete aufgefaßt und weiter zur Anwendung gebracht werden, ergiebt sich zum Theil aus den Lektionsverzeichnissen, und so mag hier zuerst das neueste des romischen Collegiums der Jesuiten, und zwar (damit nicht Übersetzungssehler einsschleichen) in der Ursprache hier folgen.

I. Quibus de argumentis inter annum lectiones in scholis superioribus habentur. In schola:

Literarum sacrarum: Institutiones biblicae. — Commentationes in selecta loca veteris testamenti.

Theologiae dogmaticae: De incarnatione. De deo creatore.

Institutionum canonicarum: Prolegomena in sacram jurisprudentiam. — De personis et judiciis ecclesiasticis.

Linguae hebraicae: Grammatica Eduardi Slaughter. — Liber Deuteronomii.

Theologiae brevioris: De fide divina ejusque regulis. — De deo uno. — De sanctissima trinitate.

Theologiae moralis: De actibus humanis. — De conscientia. — De legibus. — De peccatis. — De virtutibus. De praeceptis decalogi.

Historiae ecclesiasticae: Dissertationes ex primis quinque saeculis,

Sacrorum rituum: De antiquis ecclesiae ritibus in Sacramentorum administratione.

Eloquentiae sacrae: Praecepta traduntur. — Exempla S. S. Ecclesiae patrum exhibentur. — Stilus et declamatio exercitatione efformantur.

Philosophiae religionis: Principia religionis naturalis et revelatae adjecto examine Kantiani criticismi.

Ethicae: Philosophia morum. — Jus naturae. — Principia juris publici.

Logicae et Metaphysicae: Dialectica. — Veritatis fontes. — Notiones ontologicae. — Cosmologia. — Psychologia. — Theologia naturalis.

Matheseos sublimioris: Introductio ad calculum superiorem. — Calculus differentialis atque integralis.

Astronomiae: Notiones praeviae in Trigonometriam sphaericam. — Theoria motus corporum caelestium. — Mundani systematis expositio.

Physico - Matheseos: Statica. — Dynamica. — Hydrostatica. — Acustica. — Optica.

Physico - Chimicae: Physicae experimentalis elementa. — Principia Chemiae.

Elementorum Matheseos: Arithmetica, — Algebra, — Geometria, — Trigonometria rectilinea.

Notiones sectionum conicarum.

Linguae graecae: Dialecti docentur et cum lingua communi conciliantur. — Enarratur Pindarus.

II. Index rerum quae traduntur, et librorum quorum usus in scholis inferioribus.

Rhetoricae: Demosthenis orationes. Thucydidis Historiae. Homeri llias. Pindari Odae, Ciceronis orationes et partitiones oratoriae. Livii Historiae. Virgilii Aeneis. Horatii carmina. — Eloquentia italica. Historia rei literariae.

Humanitatis: Ars rhetorica Dominici de Colonia. Ars poetica Josephi Juvencii. Isocratis oratio paraenetica. Xenophontis Cyropaedia. Luciani dialogi selecti. Anacreontis Odae selectae. Ciceronis orationes selectae et de officiis. Excerpta ex Livii et Sallustii historiis. Virgilii Aeneis. Horatii Odae selectae. Catulli, Tibulli et Propertii carmina castigata. — Praecepta italicae elocutionis, ac stili virtutes. Excerpta ab Hist. univ. Geographia vetus et sphaera armillaris.

Grammaticae supremae: Alvari Grammatica et ars metrica. Graeca Grammatica patavina.

Grammaticae mediae: Alvari Grammatica, Graeca Grammatica patavina. Cebetis tabula. Aesopi fabulae. Ciceronis epistolae ad familiares. Cornelius Nepos. Phaedrus. Ovidii fastorum et tristium libri.

— Praecepta linguae italicae: Excerpta ab Hist. univ. Geographia.

Grammaticae infimae I ordinis: Alvari Grammatica. Gretseri Rudimenta linguae graecae. Ciceronis epistolae selectae. Phaedrus. Praecepta linguae italicae. Excerpta ab Hist. univ. Geographia.

Grammaticae infimae II ordinis: Alvarus. Facillima et selecta ex epistolis Ciceronis. — Excerpta ab Hist. univ. Rudimenta linguae italicae. Prima Geographiae elementa.

Betrachtungen und Randglossen zu dem Vorstehenden füge ich um so weniger bei, da ich bei ähnlichen Gelegenheiten meine Unsichten schon des Breiteren dargelegt habe. Nur die Frage will ich auswerfen: ob es im Jahre 1831 bei Gelegenheit der bologneser Unruhen nicht viel gescheuter gewesen wäre,
sogleich ernstlich für gründlichen historisch-politischen
Unterricht zu sorgen, als die Universitäten auf zwei
Jahre zu schließen und die Ausgeregten und Unruhigen
sich selbst zu überlassen?

### Dreiundachtzigster Brief.

Rom, ben 22ften Junius.

Wenn es unmöglich ift, Benedig durch kunstliche Mittel zu seiner ehemaligen Größe zu erheben, so geht dies noch weit mehr bei Rom über menschliche Kräfte hinaus, und darf nicht kurzweg der Regierung zur Last gelegt werden. Bielmehr hat fast jeder Papst seine Pflicht und seine Ehre darin geseht, für hersstellung und Verschönerung Roms etwas Erhebliches zu thun. Noch unbezwinglicher als die Stadt, zeigt

fich die Umgebung, die Campagna; und während Einzelne über die Schönheiten und die Poesse dieser Buste jubeln, sehe ich fast nur die unerdittliche Nemesis und das Weltgericht, welches die Eroberer, die Herrn ber Sklaven und Latifundia, die Genußsuchtigen strafte, weiter als die ins vierte Glied, in perpetuam rei memoriam!

Abwesenheit der Eigenthumer, Eigennut der Pachter und Aufseher, Armuth und Krankheit der Beatbeiter; kein geselliges, sittliches Band, keine Gemeinsschaft, keine Ansiedelung, keine Anhänglichkeit an den Boden, keine Theilnahme am Glück, keine Hülse im Unglück: — wie Unzähliges müste ganz anders werben, bevor eine Auferstehung dieses Grabes möglich erscheint. Die Campagna ist aber, gottlob, nicht der ganze Kirchenstaat, sondern nur ein kleiner Theil desselben.

Wenn berseibe im Jahre 1800, 2,400,000 Einwohner zählte, 1829, 2,679,000, und 1833, 2,728,000, so zeigt sich auch hier wenigstens ein äußerlicher Fortschritt. Die Bevölkerung Roms welche 1795 an 164,000 Menschen zählte, und 1813 auf 117,000 Menschen hinabgesunken war, ist jest auf 153,000 gestiegen. Darunter besinden sich 5,273 Geistliche, Mönche, Nonnen und Seminaristen; oder es kommen auf etwa 29 Personen ein Geistlicher, oder im gewöhnlichen Sinne nicht producirender Mensch.

Man behauptet: es bestånden im Kirchenstaate 1824 Monches und 612 Nonnenklöster. Binnen fünf Jahren, von 1829 bis 1833 wurden 3,840 Kinder in Rom ausgesest, von denen (so hore ich) 2,941, oder 72 Procent starben! Sie sollen eine jährliche Ausgabe von 50,000 Scudi, oder etwa 75,000 Thaler verursachen. Für die Schulen giebt (zu den eigenen Einnahmen von 3,800 Scudi) die Regierung 4,400 Scudi.

An milben Stiftungen ist Rom überreich: sur Alte, Kranke, Wittwen, Waisen, Bettler, Gefangene, Hausarme u. s. w. Der Papst giebt jährlich an 22,000 Scubi Almosen; allein am Krönungstage besselben werden 2,400 Scubi vertheilt. Von 1,400 Mäbchen die jährlich in Rom heirathen, werden an 1,100 ausgestattet, was früher 60,000, jeht 32,000 Scubi kostet. Hiezu giebt das Lotto 5,300 Scubi!

Alle diese Anstalten haben Armuth und Bettelei eher vermehrt, als vertilgt, und Morichini hat die Gründe dieser Erscheinungen einleuchtend auseinandergesetz. Mit Recht erklärt er sich wider Bettelei und Faulenzerei, und bezeichnet das Beschäftigen der Arzmen, als die löblichste Unterstügung.

# Vierundachtzigster Brief.

Rom, ben 23ften Junius.

Das Studium der öffentlichen Einrichtungen Benedigs und des neuen Roms, hat außerordentliche Schwierigkeiten, weil den Abtheilungen der Behörden, Gerichte u. s. w., so wenig wie einst in Uthen scharse wissenschafts liche Prinzipien zum Grunde liegen, die große Mannichfaltigkeit vielmehr durch einzelne Ereignisse und Bezdürfnisse hervorgetrieben ward, und manches absterbende Altere, neben dem lebendigen Reueren scheindar sortbestand. Gleich anderen Regierungen hat indeß auch die papstliche sich in der neueren Zeit bemüht mehr Einheit, Ordnung und Einfachheit in den Geschäftsgang zu bringen. Zum Beweise theile ich hier einen Auszug aus dem wichtigen Gesesse Pius VII vom sten Julius 1816 mit.

Es ist nothig (heißt es bafethst in ber Einleitung) sich einem Systeme ber Einheit zu nahern, weil die Verschiebenheit ber Gesehe und bes Herkommens zu groß und schäblich war. Die Aufgabe ist mithin doppelter Art: erstens zu andern, und zweitens die weisen Einrichtungen alter Zeiten zu erhalten.

Der Kirchenstaat ist in 17 Delegationen verschie=

bener Wichtigkeit, und jebe wiederum in mehre Unterabtheilungen ober Kreise (governi) zerfällt. Un ber Spite der gesammten Regierung der Delegation (mit Ausnahme der Rechtspflege) steht ein Kardinal, und ihm zur Seite zwei Ussessonen. Unberdem erwählt die Regierung zwei dis vier wurdige Personen, welche in funf Jahren zur Hälfte wechseln, und in allen wichtigen Dingen um Nath gefragt werden sollen.

Die Gerichtsbarkeit ber Barone, wird in einigen Landschaften unter gewiffen Bedingungen vorläufig beisbehalten, zugleich aber die Methode angegeben, wie sie aufgehoben werden konne. Alle Gerichtsbeamte bes Abels bedürfen einer papstlichen Bestätigung und sind ben allgemeinen Gesehen unterworfen.

In jedem Hauptorte einer Delegation befindet sich ein Tribunal erster Instanz, welches auch in appellatorio über gewisse Sachen spricht, die in erster Stelle den Kreisbeamten zugewiesen sind. Rechtssachen über 10 Scudi an Werth, bei welchen die Barone betheiligt sind, werden nicht von ihnen, sondern von einem benachbarten papstichen Gerichte entschieden. Das Versahren bei den Gerichten erster Instanz ist öffentlich, aber ohne Geschworne. Es giebt vier Uppellationshöse, und mit zwei gleichlautenden Urtheilen ist jede Sache zu Ende gebracht. Die Tribunale der Rota und Segnatur sind beibehalten, ihr eigenthum-

licher Geschäftstreis aber ohne Weitlaufigkeit nicht nachzuweisen. Fur Kameralsachen, ober bas was die Franzosen droit administratif nennen, sind zwei befondere Instanzen gebilbet.

Der Papst ernennt alle Richter. Um Richter ersfter Instanz zu werben, verlangt man: ehrbaren Wanzbet, ein Alter von 25 Jahren, die Doktorwürde (laureato) und breijährige Gerichtspraxis. Der Richter zweiter Instanz, soll wenigstens 30 Jahre alt seyn und fünfjährige Praxis nachweisen. — Neue Gesetzbücher werben versprochen.

Die peinlichen Gerichte find in ahnlicher Weise absgestuft, die Usple und kirchlichen Freiheiten, die Inquisition und die bischofslichen Gerichte, unter gewissen naheren Bestimmungen beibehalten; die Tortur hingegen abgeschafft.

In jeder Stadt befindet sich ein Magistrat, und (nach Maaßgabe der Bevölkerung) eine Behörde von 18 bis 48 Räthen, oder Stadtverordneten. Das erste Mal werden diese vom Delegaten ernannt, später von den Räthen selbst nach Mehrheit der Stimmen erwählt. Der Delegat darf die Bestätigung nur aus erheblichen Gründen, und wegen gesehlicher Unfähigkeit verweigern. Iwei Drittheile der Käthe bestehen aus Grundeigenthümern, ein Drittel aus Gelehrten, Kausteuten und Gewerbtreibenden. Tagelöhner und die ein niedriges Gewerbe treiben sind unwählbar, nicht

aber unabhängige Ackerbauer. Aus alten Genossenschaften (ceti) durfen nicht über die Hälfte der Räthe in die neue Behörde einrücken; Geistliche, welche eigene Güter haben, sind zulässig, und siben dann über den Laien. Wo Abliche anfässig sind, nimmt man gewöhnlich ein Drittel der Räthe aus denselben. Sonst werden Geistliche und fromme Stiftungen, durch zwei vom Bischose ernannte Abgeordnete vertreten.

Der Magistrat besteht aus einem Gonfaloniere und 2, 4, 6 (spåter 3 bis 9) Ültesten (anziani). Aus einer von den Rathen eingereichten dreisachen Liste, erwählt der Delegat die Anziane, und der Kardinalschaftsekretair die Gonfalonieri. Diese bleiben zwei Jahre im Amte; jene scheiden jährlich zur Hälfte aus, und sind erst nach zwei anderen Jahren wieder wählsdar. Die Voranschläge der Städte werden, nach Anshörung des Gutachtens der Anziane, entworsen, von den Räthen geprüft, mit den Bemerkungen des Dezlegaten an die vorgesehte Behörde (congregazione del duon governo) gesandt, und endlich bestätigt, oder abzgeändert. Dasselbe Versahren sindet hinsichtlich der Rechnungen statt.

Der Gonfaloniere beruft den Rath und ist Borsiet in demselben. Zwei Drittel der Rathe muffen gegenwartig senn um einen Beschluß fassen zu konnen. Kein Beschluß kommt zur Aussuhrung ohne Bestätigung des Delegaten und der oberen Behorde. Für jebe Lanbschaft sollte nach bem Borschlage ber Gemeinen vom Papste eine Zahl von Landschaftsrathen ernannt, und ihnen Einfluß auf die Bertheis lung der Steuern und die Rechnungsführung eingeraumt werben.

Die Veräußerung ber Domainen warb bestätigt; Herstellung eingezogener Kirchen und Klöster, ober Entschädigung ber Erwerber und Eigenthumer, hat ber Regierung außerordentlich große Summen gekostet und vorzugsweise ben schlechten Justand ber Finanzen herzbeigeführt.

Noch nicht aufgehobene Fibeicommisse bleiben unangetastet; neue konnen nur unter gewissen Bedingungen gestiftet werben: so z. B. nur auf unbewegliche Guter, minbestens 15,000 Scubi an Werth, nur auf vier Grabe u. s. Frommen Stiftungen gewährt man mehr Freiheit.

Sind Sohne vorhanden, so haben die Tochter nur Anspruch auf eine Aussteuer, ober eine Abfindung aus dem Bermögen des Baters, welche den Pflichttheil nicht zu übersteigen pflegt. Rührt hingegen die Erbschaft von Beibern her, so sind die Tochter nicht ausgeschloffen.

# Funfundachtzigster Brief.

Rom, ben 24ften Junius.

Gegen die Gesetzgebung Papst Pius VII von 1816 erhoben sich zunächst biejenigen, welche in der Wieder= berstellung aller alten Einrichtungen ben alleinigen Meg des Beiles faben; und fo erschien unter Leo XII am 5ten Oftober 1824 ein neues Gefet, welches viele Einrichtungen feines Borgangers unbewährt nannte. die Einführung eines befferen Rechts = und Bermal= tungefosteme versprach, fogleich aber die Macht ber Geistlichkeit und des Abels wiederherstellte, oder boch erhohte. Diefe neue, rucklaufige Gefetgebung fand noch mehr Widerspruch als die vorwartseilende, und nach ben beseitigten Aufstanden von 1831 hielten sich die Grofmachte Europas. fur verpflichtet den Papft auf die Nothwendigkeit besonnener Veranderungen aufmerkfam zu machen. Diefe Beranderungen follte bie papitliche Berordnung vom 5ten Julius 1831 herbeiführen; sie hat aber ben Beifall ber Mehrzahl nicht gewonnen, oder ift wenigstens als ungenugend bezeichnet worden. Gewiß haben die scheinbar staats= rechtlichen Formen fein großes praftisches Gewicht, und es ist (wie gesagt) hier nicht ber Ort, bas umstånd= II.

licher zu entwickeln, was anberwarts bereits vollskandig gebruckt, oder in genügenden Auszügen mitgetheilt ist. So finden sich z. B. lehrreiche Nachrichten über Gesetzgebung und Rechtspflege in Mittermaiers Zeitschrift für Rechtswissenschaft, Theil 6 und 9, über den Landsbau in Tournons études statistiques, Bowrings Bericht u. s. w.\*). Deshalb nur noch ein Paar verseinzelte Nachrichten und Vemerkungen.

Mile Berfuche bas Finangwefen in gebuhrenbe Ordnung ju bringen, find zeither ungenugend gewefen; eine Kolge vielfacher Urfachen. Denn wenn auch die Roften des papftlichen Sofes, mit Ginschluß der Rarbinate, nut bescheiben und magig sind; so nimmt boch bas Seer an 20, und die Staatsschuld an 25, ober (wie Undere behaupten) gar an 38 Procent der Staateeinnahmen binweg; so daß sich dieselben für 1837 auf 13,485,000 Thaler. die Ausgaben aber auf . . 14,730,000 belaufen. also ein Deficit blieb von . 1,245,000, welches ben Staat zur Auflosung fuhren muß, wenn nicht größere und durchgreifendere Maakregeln als bisber ergriffen werben. Großentheils ift man in biefe Noth, burch das Bemuben gerathen: ben geiftlichen und Monchestaat fruherer Zeiten in feiner vollen Mus-

<sup>\*)</sup> Alles trefftich zusammengebrangt in Schuberts Stariftit.

behnung herzustellen, und für alle zur französischen Zeit erlittenen Verluste zu entschädigen. Kostspielige Unleihen beseitigen die Noth kaum für den Augenblick; gewiß kehrt sie unausweichlich in verdoppeltem Maaße zurück.

Von den Irthumern der alten Bollgesetze hat man sich in keiner Weise ganz lodgemacht; sondern hofft immer noch die Entwickelung der inneren, mane gelnden Thatigkeit, von Einfuhr= und Ausfuhrverboten, oder von Steuersahen, die (wie mir erzählt wird) bis 75 Procente des Werthes, oder z. B. auf 100 Scudi von 100 Pfunden Tuch, stiegen. Einzelne Besserungen sind in neueren Zeiten eingetreten, tassen aber immer noch viel zu thun übrig.

Die Grundsteuer beträgt etwa 75 Bajocchi von 100 Scudi Schätzungsertrag, halbjährig von den Eisgenthumern der ländlichen und städtischen Grundstücke einzugahlen. Über den Getraidehandel wechselten die Borschriften. Seit dem Jahre 1823 ward die Einstahr oder die Aussuhr verboten, je nachdem der einsheimische Preis unter einen gewissen Sat hinabsank, oder drüber hinausstieg.

Die Erhebung der Verbrauchssteuern war nicht immer im ganzen Kirchenstaate bieselbe. In ben ummauerten Orten (dazio consumo murato) ber Landschaften Bologna, Ferrara, Forti, Ravenna, und in der Stadt Rom, wurden sie bezahlt von Wein, Branntwein, Mehl, Getraibe, Bulfenfruchten, Schlacht= vieh, Fettwaaren, Beu, Stroh, roben ober getrockneten Bauten , Bau = und Brennmaterialien. In offenen Stabten und Orten (dazio consumo fuorense) be-Schränkte fich die Steuer auf Wein, Branntwein, Mehl und Kleisch, und ward von den-Versonen erhoben zu beren Gewerbe ber Berkauf biefer Gegenstande gehorte. Gewöhnlich verpachtete man die Steuer an den Meist= bietenden auf brei Sabre. In allen übrigen Land-Schaften wird in ben Stabten und auf bem platten Lande eine Mahlsteuer erhoben, von jeder Urt Betraide; Mais, Roggen, Gerste und Safer jeboch ausgenommen. Werden biefe Sorten jedoch mit anderem steuerbaren Getraide vermischt, fo muß die Abgabe begablt werben. Sie betraat fur ben Rubbio zu 640 Pfund. 76 Bajocchi und 4 Quattrini. Auch diefe Steuer wird meift verpachtet. Das Befet enthalt genaue Vorschriften fur Muller, Mahlgafte, Pachter, Controle, Bezettelung, Beit und Gultigkeit, Ausweis, Strafen, Confiscationen u. f. w. Jedes Mahlen im Sause, auf welche Weise es auch geschehe, ift ftreng perhoten.

Ulb Regalien werben betrachtet: Salz, Tabak, Alaun, Bitriol und Spielkarten. Das Salz wird theils im Auslande gekauft, theils in Corneto, Oftia, Cervia und Comachio gewonnen. Der Bau bes Tabaks ift nur in gewissen Gegenden, unter gewisse

fen Beschrankungen erlaubt. Alle Blatter muffen ber Regierung zum Berkauf nach brei verschiedenen Preifen bargeboten, und nur bie zuruckgewiesenen burfen ins Ausland verkauft merben. Der Alaun wird hauptfächlich in ben reichen Gruben von la Tolfa, ber Bitriol bei Kerentino und Balle Gambara im Bogirke von Biterbo gewonnen. Das Spiel Karten fostet fur Privathaufer brei, an offentlichen Orten feche Bajocchi. Die Rosten gerichtlicher Beglaubigung von Privatgeschäften betragen 20 Bajocchi bis 2 Scubi. die Roften hypothekarischer Gintragungen eins vom Taufend. Fur den Übergang von Gigenthum und Niefe brauch burch Erbschaft, Schenkung u. bal. zahlen Bruber 1/2 Procent, religiofe Stiftungen 2 Procent, Bermanbte zweiten Grades 3, britten Grades 4,vierten Grades 5 Procent, entferntere Bermandte und Fremde 6 Procent. Das heillose Lotto bringt bem Staate ein jahrliches Sundengeld von mehr als 11/2 Million Thaler ..

## Sechsundachtzigster Brief.

Reapel, ben 3ten Julius.

Bis hieher hat mich der Himmel glücklich geführt; über das wie, berichte ich in aller Kurze. Den 30sten Junius nahm ich Abschied von Hrn. v. B—, besah die Gemälde in Maria Araceli, und suhr dann zur Sistina, um Michel Angelos Helbengedicht von neuem zu bewundern. Mittags beim Grafen L—, mit dem es zu anziehenden politischen Gesprächen kam. Spaziergang auf Monte Pincio mit—; dann in seiner Begleitung zum Mausoleum des Augustus, was zu einer Arena hergestellt oder ausgedaut ist. Ningsum Site, darüber hinauf Logen, unten in der Mitte der Schauplat, biesmal für ein Feuerwerk; sehr schön, obgleich es dem auf der Engelsburg nicht gleich kommen konnte.

Um Mitternacht mit Hrn. v. H — und bem Kourier H. Muller, Abfahrt von Rom, beim Koslosseum und Lateran vorbei, hinaus in die Campagna, die bei Mondschein noch wuster, einsamer und angstslicher erschien als gewöhnlich. Morgens bei Albano zeigte das Thermometer nur 11°, stieg nicht über 20°, und Abends bei Neapel fror ich trop Überrock und Regenmantel. Die pontinischen Sümpse, ohne daß man Sümpse sähe. Überall reiche Wiesen, gute

Saaten, mitten hindurch ein langer schattiger, mit boben Baumen befester Beg und gur Seite ein rafch genug fliegender Ranal. Rur bie Gefichtsfarbe einzelner Menfchen bewies, daß ber bofe Ruf biefer Gegenden nicht unverbient ift. Bei Terracing eroffnet fich bie neue Belt des fublichen Staliens: Granaten, Drangen, blubende Alven, fantaftifch gelegene Drte wie Fondi und Itri; - Alles im neuen Lichte. wozu jeboch bie Bettelei ben gewöhnlichen Schatten liefert. Bom Garigliano bis S. Agatha ber reichste, mannichfachste Unbau: Uder, Biefen, viele Baume, der Fluf fich hell hindurchwindend, und brei Biertel bes Gesichtskreises eingeschlossen von sich hebenden und finkenden Sugeln, auf benen Saufer, Ortschaften Rirchen und Thurme emporfteigen. Noch weiter gurudt Die Berge der Abruggen, welche in mannichfachen Linien und Maffen fich übereinander lagern. Unfangs Alles fonnenbeleuchtet, bann in jedem Grade farbiger Dunkelheit fich barftellend, bie die Erbe verschwand und ber Sternenhimmel die Betrachtung auf fich jog und anders ftimmte. Um 2 Uhr in ber Nacht erreichten wir Reapel.

Ich habe, wie vor 22 Jahren, das Gerebe über bie unenbliche, Jegliches in sich schließende Schönheit ber Campagna di Roma wieder mit anhören muffen. Dieser Aberglaube erhalt sich (wie so mancher andere) in Rom stereotop und unverlett, und erst berjenige

meint à la hauteur zu fenn, welcher ihn sich ange= funftelt und angebrechselt bat. Die Billa Borabese. bie Villa Albani u. dal. gehoren fo wenig zur Campagna, wie Albano und Tivoli. Was jest eine nach allen Seiten sich hinstreckende Bufte, eine zona deserta ift, war zuerst reich bewachsenes Balbland, bann trefflich behauter Acker = und Wiesengrund, bier= auf der Inbegriff von Dorfern, Landhaufern, Billen und Prachtgarten. Ift nun der jebige Unblick der unubertrefflich schönste; so waren die so eben bezeichne= ten Buftande bie haflicheren, mas in Wahrheit eine Absurditat in sich schließt. Kann die Negation bergestalt die Position überbieten, so ist eine Frau auch bann am ichonsten, wenn sie es nicht mehr ift. Frre ich nicht, fo steht schon im Strabo eine Stelle über Die Lage Roms, welche weit beffer mit meinen Behauptungen stimmt, als mit benen jener zu leicht begeisterten Runftjunger. Sie konnten entgegnen: bei mir herrsche ber kameralistische Standpunkt vor, welcher von Schönheit nichts wisse und verstehe. Seben wir aber überall bei Seite, mas fich hingubenfen lagt, bleiben wir bei bem fteben, mas man fieht; fo fehlen, Baume, Straucher, Bebaube, Menfchen, Baffer u. f. w.; - es ift und bleibt eben bie (negative) Schonheit der Bufte. In folcher Beife bedrangt, legen die Gegner ben Sauptnachbruck auf bie Berglinien jenseit, und die einzelnen Ruinen

innerhalb ber Campagna. Allein jene Berge gehören eben nicht zu ber Campagna, und die Schönheit eines Hintergrundes läßt sich sehr wohl von der Unschönheit des Bordergrundes trennen. Auch giebt es viel mannichfaltigere und schönere Berglinien: so die am Garigliano und Belino, bei Neapel und Taormini, bei Salzburg und Gemund, in Sudwales, in den Porenden u. s. w.

Bas endlich bie Ruinen anbetrifft, fo haben fie ihr Pittoresfes und (wie alle Erinnerungen) ihr Ungiebendes. Man hat es inden mit ihrer Bewunderung bis zu krankhaftem Raffinement getrieben, wonach bas in fraftiger Gefundheit Daftebende, bem burch Alter und Sunde, Unglud und Elend, Geschwundenen und Berschlagenen nachgestellt wird. Die Bedeutung, ber tragische Gedanke, soll aber in diesen Regionen nicht allein vorherrschen, und Phidias Werke zu Uthens alorreicher Zeit in voller Pracht feben, war boch etwas Underes, als fie im britischen Mufeum, aus fummerlichen überreften zusammenbuchstabiren. Und folder Beispiele fann man eine Ungahl beibringen. Daß ber Runftler aus ber Campagna einzelne Motive herausnehmen, einrahmen, und zur gerechten Bewunberung barftellen kann, laugne ich in feiner Weife; neben jenem Eingerahmten, bleibt aber bie großere Quantitat unschon und wust. Wer bies bestreitet. der moge zwischen Rom und Civita vecchia Sutten

bauen und fich lebenslångliche Naturfreuben bereiten. Ich meine, er fen nicht zu beneiben, sondern zu beklagen.

Gin altes Sprichwort fagt: "Reapel und bie Umgegend fep ein Paradies von Teufeln bewohnt." Die erfte Salfte bes Sabes wird allgemein anerkannt, wenigstens allgemeiner als daß sich bas Paradies (unsichtbar) in ber Campagna bi Roma befinde; bie lette Balfte hingegen wird zunachst von den Neapolitanern felbft bestritten. Gollte ich zu Gericht figen, murbe ich wohl mancherlei tabeln, ja verbammen muffen; als Advocatus Diabolorum aber zu erweisen suchen: bie Reapolitaner fenen erschaffen worben, vor Erfindung ber Schererei mit ben vier Karbinaltugenben. Deshalb konne man sie von ihnen nicht forbern: man muffe vielmehr einen gang anderen Magkftab bei ihnen anlegen, der zulett eben so richtig fen und eben fo weit bringe, wie der pedantisch = moralische, welchem man überall außerhalb bes Paradiefes (leider) bie Berrschaft eingeraumt habe. Wozu Tapferkeit, wenn man fich auf ben boberen Standpunkt ber Friedensliebe erhoben habe? wozu Beisheit, wenn die mefent= lichen Lebenszwecke fich ichon mit einem dulce desipere in loco erreichen liegen? Mäßigung werbe ferner nur ba geruhmt, wo Sungerleiberei an ber Tagesordnung fen, und mas bie Welt Gerechtigkeit nenne, bestehe zulest wesentlich in Aufrechthaltung des ungerechten Monopols reicher Leute, gegen die Urmen.

Der testen Unficht gemäß zog mir geftern ein Reapolitaner bas Schnupftuch aus ber Tafche. Ich ertappte ihn jeboch und beanugte mich (Selbfthulfe, ober Bestrafung eben so verschmahend wie polizeiliche Bulfe) ihm von bem Standpunkte jener Rarbinaltugenden aus, eine berebte Ermahnung zu halten. Bum Beweife daß berlei Schulfuchsereien über ein neapolitanisches Urrecht nicht fiegen, und feinen freien Ginwohner des Paradiefes, einer fpateren unverftandigen Gefeggebung unterwerfen tonnten, - fahl mir indes berfelbe Menfch etwa funf Minuten fpater baffelbe Schnupftuch, ohne bag ich im Stande mar bie gewohnliche Lehre vom Eigenthume, gegen ben rafch Davonlaufenden geltend zu machen. Ein ultramontanisches Geschrei: haltet ben Dieb! wurde nur ben Spott ber Parabiesvogel, über bie frembe Rrabe hervorgerufen haben.

# Siebenundachtzigster Brief.

Meapel, ben 7ten Julius.

Shr werdet vielleicht glauben: aus dem schonen Reapel mußte ich die meisten und reichhaltigsten Briefe

schreiben konnen; bem ift aber aus manchen Grunden nicht fo. Bunachst weil eben ber Genug jener Schonheit viel Zeit kostet, und dieselbe sich in Wahrheit nicht beschreiben, oder doch nicht durch Worte fur den Borer, ober Lefer hervorzaubern lagt. Wenn ich Morgens um 5 Uhr aufstehe, und (S. Lucia 28) auf meinen Balkon trete; fteht bie Sonne bereits uber ben Unbohen zur Linken bes Besuvius und beleuchtet den Molo, sowie das gekrummt sich hinstreckende Ufer von S. Lucia. Der, jest fo ruhige Feuerberg liegt bagegen mit feinem, fast gleich boben Doppelhaupte in schwarzem Schatten; por ihm bas fich Eraufelnde bunkelblaue Meer, bruber der hellblaue Sim= mel, rechts endlich vom Besub die Rufte von Castella= mare, Bifo und Sorrent, bis jum Borgebirge Maffa. Nachdem ich mich an diesem Unblicke erfreut und gestärkt habe, wird Barme und Licht fo viel wie moglich abgesperrt, die frische Seeluft aber eingelaffen. Um 11 Uhr fteht die Sonne bereits zur Rechten, und mein Balkon tritt, sowie S. Lucia, in ben Schatz ten. Dagegen trifft die Beleuchtung nun immer mehr die, wahrend des Bormittags dunkele Rufte. Die weißen Baufer der obgenannten Orte erscheinen deut= lich am Horizonte, druber bas grunende Land, und am Besuvius scheibet sich bies scharf von feinem bun= feln Saupte. Allmablig finkt bie Sonne und an die Stelle des Glanges, welcher himmet, Erde und Meer

umstrahlte, entwickelt sich bas Farbenspiel burch alle Abstufungen von roth, grun und blau, bis bie Sterne burch ben bunkeln Mantel ber Nacht hindurchdringen, und diefen Rreislauf ber Schonheit beruhigend ab= fcbließen. Un einzelnen Tagen thurmten fich bagegen Wolken auf und verhullten felbst bas naher Belegene. Unter Donner und Bliben, und bem Wiederhall von allen Bergen, fturzten ungeheure Regenguffe berab, -bis ber Vorhang immer durchsichtiger ward, und ber weite Zauberkreis sich erfrischt bem Beschauer von neuem enthullte. - Bon bruckender Site bis jest feine Spur, die Luft leichter und erquickender wie in Rom, und feine wufte Campagna, feine Runftjunger, welche melancholisch = fritische Reflexionen', uber ben Genuß fiegreicher Naturschonheiten binauffeben. Das immer luftige, felbst in Urmuth noch humoristische Bolt, ift eine gang paffende, mich ebenfalls heiter stimmende Zugabe; wahrend in Rom, Geistliche und Monche, neben all ben Ruinen nur ben ernsten Gegenfat der Beiten beftatigen und hervorheben.

Ihr seht aus bem Allem, daß ich nicht geneigt bin das Sprichwort zu befolgen: sieh Neapel und stirb! Eher konnte man sagen: sieh Nom und stirb; weil bort Alles zum Leben aufforbert, hier aber an ben Tod erinnert. Auch fur das materiellste Leben ist in Neapel vortrefslich geforgt, von grünen Erbsen umd Drangen, durch Seefische und Austern hindurch bis zu den Weinen. Wer Italien zum Vergnügen bereiset; muß eilen hieher zu kommen; auch bestätigt sich die Weisheit und Angemessenheit meines Reiseplanes täglich mehr. Könnte ich noch im schönen Herbste nach Deutschland zurückkehren, so wäre des Vergnügens fast zu viel. — Diejenigen aber, welche böswillig oder neidisch meinen: ich ergebe mich einer capuanisch=spdaritischen Schwelgerei; sollen zur Strase dereinst alles das lesen, was ich hier über Joseph und Wurat, Soldaten und Steuern, cabotaggio und caricatojo u. s. w. u. s. w. sammele und zusam=menschreibe. — —

Den 4ten kam ich burch Hrn. K—6 Vermittelung in die, für das Publikum schon geschlossene Ausstellung. Wie bleibt hier die Kunst, hinter der Natur zurück! Ein Paar Landschaften, ein Paar Hirtenknaben und wenige andere Bilder ausgenommen, war das Meiste kaum mitztelmäßig und Vieles so schlecht, daß man es bei uns zurückgewiesen hätte. Wie sich die Lage Verlins zu Neappel verhält, so die hiesige Kunst zur beutschen. ———

— Seit 4 Uhr Morgens kanonirten (ben 6ten) Schiffe und Bastionen zu Ehren bes Geburtstages ber verwittweten, neu verheiratheten Königinn. Jedes Schiff mit bunten Fahnen aller Urt geschmuckt. S. Carlo glanzend erleuchtet, Othello von Rossini, die Piris

mit Fertigkeit auf und ab galloppirend, fonst nichts Erhebliches.

Gelernt hatte ich an biesem Tage von einem Schiffer: die Neapolitaner waren fo außerordentliche Freunde bes Friedens, baf fie ben Solbatenftand haften und fich über ben Ronig (welcher bamit fpiele) argerten. Ferner baß die Neapolitaner ohne die Fremden langst verhun= gert waren; daß biefe ihnen nicht bloß Brot, fondern auch Kleisch verschafften, weil fur Beforgung williger Mabchen, bem Beforger immer die Salfte zufalle. Ich ließ bies Alles ruhig an mir vorübergeben, und hielt fest an der Objektivitat, welche man vom Beobach= ter verlangt. Nicht fo jener Erzähler. Bur nabern Mufklarung einer Geschichte fagte er: ber Mann mar alt und hatte graue Saare, wie Gie! Dies argumentum ad hominem miffiel mir, und ich werbe ein an= bermal einen Schiffer auswählen, welcher bas Alter mehr schont, weil er selbst alt ift.

Sonntag ben 7ten. — Die Gräfinn Lebzelztern hatte sich gütigst erboten, mir etwas auf dem Fortepiano vorzuspielen. Das wird, benkt Ihr vielleicht, wenig Genuß geben! Keineswegs: die Gräffinn spielt nicht bloß mit großer Fertigkeit (was heut zu Tage nur zu oft vorkömmt); fondern trägt mit mehr Gefühl und Geschmack vor, als die Herren, welche ihren Kunststäten vertrauend durch Europa reisen. Ich konnte ihr mit Wahrheit

versichern: sie habe nicht bloß Finger, sondern auch ein Herz. Auch erinnerte ich daran daß der Kapell-meister Fur dem Kaiser Leopold sagte: schabe daß Euer Majestät kein Musiker geworden sind. Er aber antwortete: ich habs halt jeht besser. — Eine eigene Composition der Gräsinn war tiessinniger und gefühltvoller, als alle Fantasien Th.—8.

- Mittags wieder gegeffen in der Stadt Rom. Fur zwei Englander fette der Cameriere einen Tifch an die schonfte Stelle des Balkons mit ber herrlichen Aussicht; sie zogen aber eine hinterstube vor, wo fie von den neapolitanischen Bundern nicht meht faben, als wenn fie in Nova Zembla gespeiset hatten. Der Cameriere schuttelte mit dem Ropfe, wofur ich ihm einige Gran Trinkgeld mehr gab. Man kann unterwegs mit wenigem, an den rechten Stellen verausgabten Gelbe, leicht den großen herrn fpielen. Wenn ich einen Louisd'or verwechfelt und die Taschen voll Silber und Rupfer habe, bunke ich mich reicher benn zuvor; finde aber, mas Neapel anbetrifft, meine fruhere Erfahrung bestätigt, daß man hier noch einmal so viel Geld braucht und ausgiebt wie in Rom. Die genußreiche Gegenwart ist in Neapel nicht fo wohlfeil zu haben, als die ernfte Vergangenheit, welche in Rom als Hauptgericht aufgetragen und troden verzehrt wird. Fast überall tritt auf Reisen ein bestimmter 3weck, eine bestimmte Neigung beraus: Wiffenschaft, Runft,

Gefelligkeit; in Neapel hingegen scheint es genügend, baß man eben ba sep, und sich gebratene Tauben aller Urt in ben Mund fliegen lasse. Auf wie lange Zeit diese Lebensweise befriedige und vorhalte, werde ich balb selbst erfahren, und dann nicht verheimlichen. Uls allopathisches Präservativ gegen geistige Leere, liegen jedoch einige Hausen Bücher vor mir.

Wenn irgendwo, fo konnte man in Neapel am erften fagen: "nur ber mahre Bettler, ift ber mahre Konig!" Doch bleibt bies zur Balfte immer eine bloße Redensart. Mit tieferer, gesteiger= ter Wahrheit lagt sich behaupten: nur ber mahre Bettelmond, ift ber mahre Ronig. Das bloge Richtshaben, ift eben eine bloge Verneinung und hilft nicht weiter; bober fteht bas besonnene Entsagen, wenn sich aber bem abstine bas sustine hinzugefellt, so ist die Resignation nichts mehr als ein stoisches pis aller. Erft bie rechte (nicht bie gemeine, mit Recht getabelte) Unficht und Überzeugung bes Bettelmonche verwandelt jene Regation, in eine Position. und ber hochste und ebelfte Reichthum bes Genns tritt ba heraus, wo bas Saben nicht mehr die Rrafte in Unspruch nimmt und ftorend bazwischen tritt. -Wie komme ich aber in Neapel zu dieser romischen Betrachtung? Bielleicht um die rechte Mitte, bas rechte Gleichgewicht zu finden. - Doch wird mir bies ichon von anderer Seite aufgedrungen. Dber finden sich in diesem neapolitanischen Lichtmeere keine Flecken und Schatten? Den rasch Borüberziehenden, zeigt es sich in wunderbarem Glanze. Ist aber auch nur die Halfte bessen wahr, was mir in so kurzer Zeit Neapolitaner über die Mängel, Gebrechen und Verbrechen in ihrem Vaterlande, insbessondere über die Regierungsweise, vorgesammert haben; so ziehe ich vor, mich mitten in der größten markischen Sandschelle auf Lebenszeit anzusiedeln.

Db man sich an kleinere Übel gewöhnt, ober sie allmahlig unerträglicher findet, weiß ich nicht zu sagen: z. B. daß man ungeachtet täglicher Jagd, den Wildsstand und Wildschaden nicht ausrotten kann; daß der Straßenlarm die ganze Nacht hindurch nicht aufhört, sondern jeder vier= oder zweibeinige Esel das Necht zu haben glaubt, aus vollem Halse zu schreien. Ich sühre bergleichen nur an, damit die Daheimbleibenden nicht zu sehr die Reisenden beneiden; oder jemand sage, ich male ohne Schatten.

Den 11ten Juli. So eben geht die Sonne zur Linsten bes Besund auf, und verklart Himmel, Erde und Meer; ein Drama einzig in seiner Art. Nachdem der lichte Feuerregen einige Minuten lang Alles in höchster Helligkeit und scharfen Umriffen gezeigt hat, erweckt und ruft seine Warme leichte Dunste hervor, welche sich wie farbige Schleier über die Gegend lagern, und Wärme und Licht so ermäßigen, daß sich das Auge

ungeblendet langer daran ergogen kann. Gern giebt man ber Behauptung Gehor: man brauche von Neappel aus nicht weit im Lande umher zu reifen; diese Gegend bleibe doch die reichste und schönste!

Schon mehre Male bin ich Abende vor Raftell llovo vorbei, burch die Chiaia bis gu ber Grotte bes Birgil bei Nifita gefahren. Diefem Naturgenuffe gegenüber, erscheinen alle Runftsammlungen armlich und unbefriedigend. Sie steben in Saufern und Galen, mit Kenstern und Thuren; bier ift bas buntelblaue Meer, Boben und Trager ber gangen Land= schaft, und ber hellere Simmel ihre Decke. Neapel. ber Besuv, die Rufte bis Maffa und Capri bilben ben jenseitigen Sintergrund, ber Borbergrund bingegen ift, vom Wege aus betrachtet, boppelter Urt. Muf ber einen Seite namlich erheben fich bie Berge, auf ber anderen fenken fie fich ins Meer, hier fchroff abgefchnitten, bort wellenformig geschwungen, ober tief gespalten. Un einer Stelle bildet ber ungeebnete Fels in feinen naturlichen krummen Linien bie Grunblage ber Baufer, an ber anderen hat man ihn geebnet, an ber britten burch Mauerwerk erhoht, an einer vierten ausgehöhlt und bie Wohnungen in benfelben hinein= gebaut. Bon ungahligen Saufern fteht feins im Riveau, ober gleicher Sohe mit bem anderen, fondern vom Meeresrande bis zum Bergesgipfel bauen fie fich hinauf, nach allen Weltgegenden gerichtet, und jedes

vom anderen verschieden, ohne Regel, Gefet und festes Berhaltniß fur Thuren, Kenfter, Treppen, Dacher, Bogengange und Verzierungen. Alles eigenthumlich, individuell, romantisch, barof, willfurlich, wunberlich; - immer mannichfaltig und die Aufmerkfamfeit an fich giebend. Dirgends etwas Buftes, Rables, Abgestorbenes, Durftiges; uberall ber reichste Pflanzenwuchs von Baumen, Strauchern, Beinreben, Granaten, Dleanbern, Drangen und einzelnen Dalmen. Der große Bufen des Meeres, ausgeschnitten und abgerundet zu gar vielen kleineren; und jedes Innere, jede Spite biefer Buchten, mit den beschriebenen Gebauben, Saufern, Loggien, Gollern, Treppen, Balkonen und Unvflanzungen geschmückt. Auf folchem Bege gelangt man endlich an ben neuen Durchschnitt bes Bergruckens, welcher den Bufer Neapels von bem jenfeitigen scheibet, und im Augenblick wo man ibn zuruckgelegt hat, zeigt sich eine neue gleich schone Welt: Die Soben ber Kamalbulenfer, Puzzuoli, Baja, Afchia, Procida, Nisita und bas Borgebirge Misenum.

Ihr werdet es naturlich finden daß diese Sonnenaufgange und Untergange, diese Feste von himmel, Erde und Meer mich vorzugsweise anziehen, und
ich mich wenig um Gesellschaften und Soirées bekümmere. Die wissenschaftliche Arbeit und jenes
dolce far niente genügen, und ersüllen den Kreis der
Bedürfnisse und der Genüsse. Doch sehe ich täglich

Menschen und lerne von ihnen, worüber jedoch nicht in Bruchstücken, sondern im Zusammenhange zu berichten ist. Ich gerathe (troß entgegenstehender Borssäte) der deingenden Verantassungen halber, schon in Naturbeschreibungen, die sich wiederholen; dasselbe würde, noch langweiliger, der Fall sepn, wenn ich jedos Gespräch niederschreiben, oder gar jeden Sprechenden charakteristren sollte. Heine Schriften u. dgl. lesen und benuhen muß. So vergeht ein Tag bequem und boch beschäftigt nach dem anderen, und der Gedanke an die Heimkehr tritt keineswegs störend, sondern erfreulich und beruhigend dazwischen. —

Den 12ten Julius. Die Herausgeber, eines seit 8 Jahren erscheinenben, lobenswerthen Journals: il progresso, meist Mitglieder der Accademia pontiniana, kommen wöchentlich zu einer Besprechung und Berathung zusammen. Einer solchen Versammlung habe ich vorgestern mit Interesse beigewohnt, Männer von vieler Bildung kennen lernen, und mich auch schon ihrer literarischen Unterstützung erfreut. Mit Hrn. Bl.—, einem geistreichen militairischen und staatswissenschaftlichen Schriftsteller (ber sich meiner vorzugsweise annimmt) kam ich auf Alssei zu reden. Seine Ansicht über diesen als dramatischen Schriftsteller, traf mit der meinigen unerwartet zusammen, und er behauptete: früheren Einfluß und Ansehen habe Alssei eigentlich

- als politischer Pamphletist erworben, indem er auf ber Bubne bas fagen laffe, mas anderwarts zu außern. Schwierigkeiten gefunden hatte. Sest fen biefe Unregung und Wirkung vorüber, und Alfieri werbe nur noch als Dramatifer betrachtet, mo fein Werth um fo tiefer finke, als er eigentlich in all feinen Stucken allein rede. - Auch fur bie Reperei finde ich Beistimmung: daß Neapolitaner fruberer Sahrhunderte, wie Thomas von Aguino, Bruno, Campanella viel boher ftanden und groffere Beifter waren, als bie übermäßig gepriefenen bes 18ten Jahrhunderts, Bico, Filangieri, Genovesi. Ein Sammer nur bag, bei fo viel Geist und Thatigkeit als die noch lebenden Literatoren Reapels zeigen, Wiffenschaft, Regierung und Bolf boch nur einen biffonirenben Dreiklang bilben, und schwer zu sagen ist, wie er in Harmonie-aufzulofen fen. Daß bie Regierung hiebei keineswegs ohne Schuld ift, werbe ich anderwarts zu beweisen suchen.

——— Ich kann mich an ben schon erwähnten Schönheiten bes Weges gen Puzzuoli gar nicht satt sehen. Als ich gestern aus bem Hohlwege in die jenseitige Welt hineinsuhr, lag das dunkelglühende Abendroth schon auf den Bergen und Inseln, und die schmale Sichel des Mondes schaute aus demselben heraus wie ein Auge, das vom Glanze geblendet, noch nicht wagt sich ganz zu öffnen. Aus dem Meere erhoben sich nicht giftige Dünste, wie in der römischen

Campagna; sonbern leichte Dufte, welche jeben schonen Punkt ber Kuften freundlich aufsuchen und erquicken. So gestern Abend, und heute bei Sonnenaufgang die Fortsehung. ———

# Achtundachtzigster Brief.

Reapel, ben 18ten Julius.

— Usso ein Theil meiner unverständigen Kunstbettrachtungen, ist für einige Damen auch un an ständig, und doch steht (so viel ich mich erinnere) nur darin daß der Mensch nacht auf die Welt komme und nacht hinausgehe; in der Zwischenzeit aber wohl thue seine hästliche Blose zuzudecken. Es ware ein schrecklicher Jammer, wenn alle Frauenzimmer sich à la Venus Medicis costumiren wollten! Remède contre l'amour!

Des Morgens mache ich oft Plane, welche Menschen ich (nach gethaner Arbeit) besuchen, welche Kirchen und Kunstwerke ich betrachten will. Wenn ich
aber zur Thur hinaustrete, verschwinden biese Vorsätze;
ich wende mich nicht links zur Stadt, sondern rechts
zur Villa reale, setze mich in einen Wagen und fahre
auf dem, schon oft gerühmten Wege, gen Putzuoli

und Nissta. Dolce far niente; aber ich wieberhole: nach gethaner Arbeit!

Meift hute ich mich hier in allgemeine politische Gesprache zu gerathen, weil es fur mich am lehrreichften ift, neapolitanische Beziehungen fennen zu lernen; doch gehort es auch hieher, zu wissen wie sich eben bie Neapolitaner ein allgemeines politisches Spftem zurecht legen. Sie scheinen immer noch mehr Rachbruck auf gewisse frangosische Doktrinen zu legen, als andere Italiener, & B. auf die Lehre vom Staats= vertrage. Ich gab gestern fo Gefinnten gern zu, daß hiemit ein formelles Rechtselement anerkannt und die burgerliche Gefellschaft uber ben Standtpunkt bloger Rraft und Gewalt erhoben wird; behauptete aber: man fen bamit fo wenig hinfichtlich bes Staats gang am Biele, als hinsichtlich ber Che. Der Gine verlangte: ich folle ihm eine allgemeine Regel angeben, wonach alles Unrecht und aller Irthum in Staat und Politik unfehlbar zu beseitigen fen. - Wenn ich bas konnte, erwiederte ich, hatte ich die politische Universalmedizin erfunden, an welche ich ubrigens nicht glaube. Daruber war kein Zweifel: daß Recht, Sitte, Religion regelnd eintreten follen; ich machte aber barauf aufmerkfam, wie wenig es helfe bier beim Abstrakten fteben zu bleiben, weil ber Streit erst bei ber Unwendung auf das lebendige Einzelne hervortrete. — - — Ein Herr sprach heute von der großen italienischen

Musikschule. Ich wollte schon zeigen, daß sie auch mir nicht ganz fremd ware; als er Rossinis Tell wie das hochste Meisterwerk der alten großen Musik pries. Da erkannte ich daß alt und groß relative Begriffe sind, und begnügte mich nur von Zeit zu Zeit eine Note als Ripienstimme zuzugeben.

## Meunundachtzigster Brief.

Der unverständigen Runftbetrachtungen fechete Fortfepung.

#### Naturschönheit. Landschaftsmalerei.

So leicht die Worte: "schone Natur", auch über die Lippen gehen, hat es doch große Schwierigkeit über ihren Sinn ins Klare zu kommen. Zuvörderst läst sich kaum die Frage umgehen: ob die Natur an sich überhaupt schon senn könne? ob dieser ganze Begriff nicht erst durch die Betrachtung und das Urtheil des Menschen hineingetragen werde? Stellen wir aber diese transscendentale Spekulation auch ganz zur Seite;

To treibt boch die große Berschiedenheit eben ber menfchlichen Artheile, wo nicht eine unbeschränfte Stepfis, both die Rothwendigkeit einer genaueren Prufung berpor. Einige begen Borliebe fur withe Berggegenben, Undere fur fruchtbare Chenen, noch Unbere greifen nach Teglichem und mochten bie gange Welt in ihr Album eintragen. Wer hat nun Recht? Meint man: bergleichen triviale Liebhabereien verdienten feine Er= wahnung und lagen außerhalb aller mahren Runft= anschauung; nun so kann man sich auch die Muhe ersparen, die verschiedenen Urtheile uber menschliche Schonheit zu prufen, welche bekanntlich oft eben fo weit auseinander geben. Warum fpringt benn bie Schonheit unter ben Fingerspigen mancher Maler in bochfter Bollendung unwiderstehlich hervor; mahrend andere immer nur ihren Wechselbalg ergreifen, ihn aber mit doppelt prachtvollem Namen taufen? Manches mas man wohl Schule genannt hat, erfcheint mir wie ber Sammelplat, ber Bazar, folder anmagtichen Bechfelbalge.

Gleichwie also Viele nicht wissen was Menschenschönheit ist., so auch nicht was Naturschönheit sep. Und boch durfte es noch leichter sepn, sich über die Grundlagen jenes, als dieses Begriffes zu einigen. Man weiß wenigstens daß zum Menschen zwei Urme, zwei Beine, zwei Argen, zwei Ohren, eine Kase u. s. w. gehören; was gehört aber zur Natur, zur Landschaft? was ift entbehrlich, was nothwendig, was vereindar, was unvereindar? Die Bildhauerei bleibt in so fern die erste Kunst, als sie den Menschen nicht bloß von einer, sondern gleichzeitig von allen Seiten darstellen kann; bei der Malerei liegt jedem Gegebenen, ein Versfagtes; jeder Position, eine Regation gegenüber. Male ich jemand von vorn, so kann ich seinen Rücken nicht zeigen, und niemand darf dies als tadelnswerthen Mangel bezeichnen. Erkenne ich aber (wie auch Stellung und Auffassung sey) daß dem gemalten Menschen etwas Wesentliches sehle (Auge, Nase u. dgl.); so entweicht allerdings die Schönheit und für den ässthetischen Standpunkt habe ich nur ein unschönes Werk, einen Wechselbalg zu Tage gefördert.

Hat nun die Landschaft auch solche wesentliche Glieber und Theile, welche nicht sehlen dursen? Zwei Ubwege scheinen vorzuliegen: diejenigen Landschafts-maler welche Alles auf einmal geben möchten, und diejenigen welche das Nichts des Gegebenen durch die sogenannte Bedeutung in das Positivste zu verwanzdeln meinen. Dort sehlt der Mannichsattigkeit, die gebührende Einheit; hier der Einheit, die ersteuliche Mannichsattigkeit. Es ist nicht wahr daß in der Landschaftsmalerei minus und minus, plus mache. Hätten gewisse Landschaftsmaler Recht, so stände in ihrer Kunst das Gedachte höher als das Gesehene, und der

Begriff ware ber tyrannische Oberherr, sowohl ber Ansschauung als des Anschaubaren. Sucht Euch Beispiele hiezu in manchen Landschaften Friedrichs, und unter den Andetern der Campagna di Roma.

Wie wurden sich die alten Romer wundern, wenn ihnen nordische Barbaren erwiesen: sie waren Thoren und Feinde des guten Geschmacks gewesen, weil sie die campagna selice, der campagna di Roma, und den Busen von Baja, dem Ausslusse der Tiber vorzogen!

Reine Gegend hat indeß Alles; auch die schönste nicht. Während 3. B. Luft und Licht in Subitalien alle Farben erhöhen, verbrennt der überkräftige Sonnnenstrahl die zarte Welt- der Eräfer und Wiesenblumen; und wenn dort Roth und Blau voranstehen, so fehlt das innige, saftige Erun nordischer Wiesen.

Warum sind Abtheilungen der Landschaftsmalerei nicht in ähnlicher Art gemacht worden, wie Abtheitungen der Menschenmalerei? Auch jene hat ihre gesschichtliche, erhabene, elegische, heitere, melancholische, idhyllische Seite. Manche Landschaft will zu gleicher Zeit eine Tragödie und eine Idhylle seyn; Quodlibets solcher Art sinden oft den größten Beisall und obersschiede Liebhaber freuen sich die ganze Welt auf einem Quadratsuße Leinwand beisammen zu haben. Der wahre Kenner sieht höchstens darin disjecti membra poetae.

In Bezug auf bas Maag zeigt bie Menschenmalerei brei Abstufungen: Berkleinerung, naturliches Maag, und Vergroßerung; alle Landschaftsmalerei ift in diefer Beziehung nur Miniaturmalerei, fie fann nichts Underes fenn. In Beziehung auf die Farbe hat ferner bie Menschenmalerei gesucht, die Natur ohne Abschwächung wiederzugeben, man spricht lobend und mit Recht vom lebendigen Fleische Titians, lebenbigen Augen Raphaels u. f. w. Warum ift nun die Landschaftsmalerei fast überall hinter ben Farben ber Ratur guruckgeblieben; ja warum hat fie es fur tabelnswerth gehalten bier auch nur einen Berfuch zu machen, jene in voller Pracht wiederzugeben? Nur die Blumenmaler haben fich in biefer Beziehung nicht einschuchtern, ober ihr eigenstes Lebensprincip rauben laffen.

Sieht ein Nordlander auf einer italienischen Landschaft blauen himmel, so nennt er ihn übertrieben; sieht ein Süblander auf einer Schweizerlandschaft grüne Wiesen, so nennt er die Farbe schreiend. Beibe Tabler können bedingungsweise Recht haben, sofern die Farben nicht in Harmonie zum Ganzen stehen, oder die ganze Aufgabe eine versehlte war; ich begreife aber nicht warum das gesammte Streben, die Farben der Natur in ihrer vollen Pracht wiederzugeben, von Manchen wie ein frivoler, oberslächlicher Einfall bezeichnet wird. Daß Manches nicht möglich ist (3. B. die

Sonne in voller Helligkeit zu malen) versteht sich von selbst; so viel aber möglich ist, soll man zu erreichen suchen, und schwarzbraunes Gras, schmuziggrunes Laub u. bgl., ist in seiner Urt nicht besser, als ziegel-rothes, ober tobtengraues Menschensleisch.

Es gab eine Zeit, wo man für die geschichtliche Malerei, auch alle reinen Farben verschmähte und sie plump und schreiend nannte; sie müßten gemildert, erzogen, abgedämpft, gemischt werden. Das hat dann z. B. Gewänder gegeben, wo man weber Roth, noch Blau, noch Grun, noch Gelb sieht; sondern einen Mischmasch unbestimmtet Schmieralten, als wären allerlei Farben zufällig in einen Topf gegossen und daraus gemalt worden.

Manche Divramen zeigen eine wunderbare Pracht ber Farben. Es fehlt ihnen allerdings die Dauer, Unabhängigkeit und Selbständigkeit eines wahren Kunstwerks; diese Eigenschaften wurden sie aber dadurch nicht gewinnen, wenn sie die Farben (eben ihren Triumph) abschwächten.

Wenn jemand im Vorber ober hintergrunde einer ernsten Landschaft, einen leuchtenden Fleck gelber Rubsaat hinmalen wollte; so wurde man dies misse billigen mussen, nicht weil das Gelb an sich eine unsästhetische, häßliche Farbe ist; sondern weil es an diesser Stelle allerdings dissonirend hineinschrie.

Nachtheilig wirkt es ferner, daß manche Land=

schaftsmaler (aus einer sonst lobtichen Berechrung groffer Meister) die nachgedunkelten Farben atter Bilder, in ihren neuen Werken nachahmen, und so tief eins setzen daß nach 50 die 100 Jahren Alles rabenschwarz aussehen durfte. Auch ist es z. B. gewiß nicht ein Berdienst Poussins, daß in der ganzen Natur kaunt eine Farbe so vorkommt, wie sie jetzt auf seinen Bilsdern erscheinen.

Im Louvre zu Paris hangen ein Paar Lanbschaften Claude Lorrains, von einem Glanze, ber '(die Natur fast erreichend) wahrhaft blendet. Ist das nun nicht besser, als wenn man die gespenstisch schwarzem Bilber, mit einem nassen Schwamme auseuchten muß, um zu sehen wo Berge und Biesen, Luft und Basser; Menschen und Thiere, hintergrund und Vordergrund aufangen, oder aufhoren?

Jedes Landschaftsgemalde ist die Überfetzung eines Naturgebichts. Warum nun das beflügeinde Metrum glanzender Farben weglaffen, und die blose Profa (wie es in der Schule heißt) herausconstruiren? Dies ist trot aller Aunstredensarten, doch nichts als ein Destruiren.

### Plastisch. Malerisch.

Ich horte so oft: bas Alterthum sen plastisch, und die neue Zeit malerisch; daß ich den Spruch wohl selbst zwersichtlich wiederholte. In einsamen

Stunden kommt mir aber ber 3meifel: ob ich babei wohl etwas Rechtes bachte, ja ob man es benken tonne? Buvorberft scheint mir jener Ausbruck boch gar zu unhöflich; benn wahrend er sich anstellt, als ent= balte er ein Kompliment, fur welches man sich bebanfen muffe, erklart er boch eigentlich bie alte, wie bie neue Zeit fur einaugig, ober auf einem Beine forthinkend. Dber mas kann er fonft heißen? Etwa: bie alten Bilbhauer fenen in ihrer Urt großer gewesen, als die Maler? Bon einer folchen Vorordnung, ober Unterordnung weiß aber bas, in folden Dingen fo fein fuhlende und fo scharf urtheilende Alterthum gar nichts. — Ober: die Bahl ber Bilbhauereien fen ba= mals viel großer gewesen, als die Bahl der Malereien? Wer aber hat sie gezählt, und mas entscheibet benn bie Bahl? - Dber: es habe bamals weniger Gegenstande fur die Malerei gegeben? Bietet benn aber bie alte Welt beren nicht ungablige, und g. B. Somer eine viel größere Menge bar, als Offian ober Werthers Leiden? Lege ich ahnlicher Weise bas Migverhaltnif in bie neue Welt, fo beweifet bies gar nichts gegen die alte, und wenn nach Sahrhunderten vielleicht viele Malereien untergegangen, und zufällig viele Bildhauereien erhalten find, wird es auch nicht an gelehrten Leuten fehlen, welche baraus Brriges folgern. Sagt man, scheinbar tiefer' eingehend: die neuere Zeit sen geistiger und sittlicher, und beshalb malerischer; so liegt boch

bas Geiftige nicht barin, bag auf ber Flache gemalt, ober gebruckt, ober muficirt wird. Die Rundung, bas Rorverliche, foll ja burch die Malerei ebenfalls bars gestellt werden, und wie kann ein Runftler fich mit fo flachen Reben uber bas Beiftige abfpeifen laffen! -Daß die Malerei keufcher und sittlicher fen, als die Bildhauerei kann ich eben so wenig begreifen; vielleicht ließe sich das Gegentheil behaupten, weil diese unschul= biger an ber Form festhalt, jene hingegen vielfachen anderen Reig nicht verschmaht. Auch giebt es der unanftandigen Malereien mehr', ale ber Bilbwerke, und das Nackte ward von jener Kunst nicht seltener bargestellt, als von biefer. Ist es benn aber nicht überhaupt ein Aberglaube: das Nackte fen unmoralisch? Bon Feigenblattern und baumwollenen Bagren wird erst nach bem Gundenfalle gesprochen. Wahr mag es fenn: daß viele Leute vom Nackten (welches fie felten feben) nichts versteben; aber ich bemerke täglich, baß sie auch von der Bekleidung nichts verstehen, obgleich fie diefelbe ftets vor Mugen haben. Bare es hinreichend, nackte Leute umberlaufen zu feben, um gu Schonheitefinn und Runft zu gelangen, fo mußten unter ben Sottentotten bie groften Maler und Bilb: hauer fenni

Fast hatte ich Lust zu behaupten, die neue Zeit sen mufikalisch, und vielleicht wurde der Sas von Einigen als wizig und scharffinnig wiederholt. Da

ich indes selbst noch nicht recht weiß, was ich dabei benken foll; so will ich meine unverständigen Kunstbetrachtungen hier lieber schließen, als weiter ausfpinnen.

### Neunzigster Brief.

Reapel, ben 23ften Julius.

Dit den Bibliothekaren gerteth ich in ein großes Gespräch über das Ausleihen, oder Nichtausleihen wer Bücher. Der Eine rühmte das letze aus all den bekannten Gründen, insbesondere weil sonst die Bücher gestohlen würden; unser Berfahren sey verkehrt u. s. w. Wer weiß, ob deutsche Bibliothekare nicht gern dieser Behauptung beiträten, wenn Gesetze und Gewohnheit, ihrer Bequemüchkeit zu Hülfe kämen? Ich konnte micht umhin zu bemerken: eines sey wenigstens besser bei uns; daß man die Bücher nicht stehle. Ein anderes argumentum ad hominem ließ ich unberührt. Man erzählt mir nämlich: daß in einer hiesigen Bibliothek (wo man nichts ausleiht und keinen Ungeweihten eintreten läst) die Bücher scheinbar auf den

Brettern ungestört und unverletzt dastanden. Scheinsbar: benn geschickte Anatomen hatten viele zerlegt, das Innere herausgenommen und verkauft, und nur die schweinsledernen Schalen stehen lassen.

Das politische Frondiren uber ben Gang ber öffentlichen Ungelegenheiten wuchert hier in großem Maage, und bie Regierung mag es an ber nothigen Dungung nicht fehlen laffen. Sonft scheint biefe Bitterfeit, burch Gelbitzufriebenheit wieberum ausgefußt zu fenn. Ich fage bies aber zulett nur, um meiner Unwissenheit einen Deckmantel umzuhangen, weil ich gar viele ber ersteften und großesten Manner nicht tenne, welche im Bogenschuß italienischer Superlative, ben anderen Bolfern entgegen bombardirt wer= ben. Die, bei uns gottlob abgefommene Rebensart : unfere Rabenere, unfere Ramlere, unfere Gleime, un= fere Rlopftocke u. bal. wird hier noch taglich ausge= fpielt und fur voll verkauft; und wenn etwa einem Frangofen, ober Englander (felten einem Deutschen) auch die Ehre angethan wird, als tirailleur ober enfant perdu vorangeschickt zu werben, fo folgen ftets Die Staliener, ober vielmehr Neapolitaner als entscheis benbes corps d'armée nach. Es ift eine schone Sache, wenn die Borfahren viele Lorbern erwarben und verbienten; besser ein novus homo, oder eine nova natio fenn und Lorbern pflanzen, als aus alten Lors berblattern Schlaftiffen zusammenstopfen, ober Ruinen jebem Neubaue vorzuziehen. Nur ber erwirbt, welcher weiß und einsieht, daß er Bieles nicht hat, ja nicht haben kann. So allein findet sich die eigenthumliche lebendige Bahn; wer hingegen am Ziele ist, oder glaubt da zu seyn, geht nicht mehr weiter. Doch, was hat das Alles mit meinem Tagebuche zu thun?

Den 19ten (Freitags) wo Ihr vielleicht meinen ersten Brief aus Neapel vom Iten erhieltet, aß ich (nach langer Urbeit) bei Hrn. v. K—, und ließ mich von ihm nach der Floridiana führen, eine in der Nähe des Belvedere schön belegene Villa, der ehemaligen Frau König Ferdinands. Größere Plane wurden für die nächsten Tage veradredet.

Den 20sten um 10 Uhr wollte ich, unter bem Schute des stets gefälligen Hrn. v. K.—, mit dem Dampsboote nach Sorrent sahren. Die Punktlichkeit ist hier aber in vielen Dingen nicht an der Tagesordnung, also auch nicht bei den Dampsbooten. Beil wir nicht bis 2 Uhr warten wollten; nahmen wir eine Barke, gelangten, durch gunstigen Wind getrieben, schnell genug an das schöne, entgegengesetze User und stiegen in der Cucumella ab, von deren Balkonen und Söllern, das reichbebaute Thal von Sorrent, das Meer und der Besuv sich herrlich darstellen. Dieses Land, die Halbinsel zwischen Sorrent und Umalsi, bietet aber der schönen Ansichten und Aussschleten, der

Bariationen bes großen Themas von Himmel und Erde, Land und Meer, Pflanzen und Steinen, so viele dar, daß man sich gewiß Wochen lang daran ersreuen und immer noch Neues und Anziehendes sinden kann. Wir thaten (b. h. Hr. v. K.—, seine Schwester, der Maler G.—, seine Frau und ich) binnen zwei Tagen so viel als möglich, — und es war (mit Husse von Eseln und Mauleseln) viel möglich. Doch bleibt dies unentbehrliche Vieh, die Schattenseite der Unternehmung, und nicht bloß ich, sondern Viele haben Unglück mit demselben. — Nach Tische also ritten wir zur punta di Sorrento, waldbewachsene Berge hinauf und hinab, die wir eine weite Aussicht auf Capri und das tief unter und rauschende Meer gewannen.

Den 21sten, Sonntags, stand das Thermometer Morgens um 6 Uhr in der Sonne auf 36°; eine abschreckende Höhe. Da aber bald Mauern, bald Baume schützen, ich um Erlaubniß bat Rock und Binde abzulegen, den Sonnenschirm nöthigen Falls aufspannte und die größte Zeit hindurch ein frisches Lüftchen wehte; so war die Hike gar nicht so unerträglich, als man vorausseht, oder fürchtet. Alle diese günstigen Bedingungen würden aber nicht ausreichen, den Weg von Berlin nach Potsdam, bei jener Wärme erträglich zu machen; die ununterbrochene Reihe großer, abwechselnder Naturschönheiten, hielt Leib und Seele aufrecht,

und gewährte einen Genuß ber jebe Unbequemlichkeit vergeffen ließ.

Bormittags ging es hinauf zu einer Hohe, welche bie Aussicht auf beibe Busen, von Neapel und Saterno gewährte. Ich erkannte bie, einst unter Sturmsegeschr gesehenen Sireneninseln wieder, erfreute mich an den vielen so wunderbar gestalteten, und übereinander gethürmten Borgebirgen, an den dunketen Bussen, dem helleren Meere, den schroffen Ubhängen, den reichbepflanzten milberen Senkungen, und dem arconaturale, einem gewaltigen Felsenthore, durch welches hindurch man die blauen Fluthen erblickt.

Nachmittags zum sogenannten deserto, einer sehr hohen Spige, welche eine unermesliche Aussicht auf S. Costanza, Capri, Campanella, Massa u. f. w. eroffnet.

Montag, den 22sten Morgens aufwärts durch das Thal von Arola; zur Abwechselung fast von ganz deutschem Charakter. Einiges wie dei Schwarzdurg; und wenn fließendes Wasser fehlte, so waren die Berge höher und zwischen deutschen Bäumen (Rüstern, Eichen, Pappeln, Linden) sah man auch Myrthen und Olbäume. Setzt zu einem ehemaligen Kamaldulenserkloster, von wo man zugleich die schönen Abhänge von Vico und von Sorrent, und den sie trennenden Monte Chiaro übersah. Drüber hinaus das Meer, den Vesuv und die serne Kuste von Neapel. — Nachmittags mit

bem Dampfschiffe (bem Ufer entlang) nach Castellamare, bann am Besuv vorüber, ber schönste Sommenuntergang, bei hellem Mondscheine Ankunft an ber mit tausend Lichtern besetzten Kuste von Neapel.

Bu unzähligen Gründen und Zeichen der Schönheit tritt für jene Gegenden noch ein in Italien fel=
tener, eigenthümlicher hinzu: nämlich, die außerordentliche, reiche und mannichfache Begetation, und
der forgfättige Undau, durch eine Überzahl angesiedelter Menschen. Wäre ich indeß ein römischer Energumene, so würde ich fagen: verbrennt die Bäume
und Sträucher, reißt die Häuser nieder, laßt die Menschen umkommen — und ihr habt dann erst ein
schwaches Unalogon der Campagna di Roma. Um
dieser ganz gleich zu kommen, muß auch der Besud
versinken, das Meer vertrocknen, das gesunde Braun
der Menschengesichter sich in krankhastes Gelb fremder
Tagelöhner verwandeln u. s. w. u. s.

Was ich Euch mittheile, ist nicht einmat ein Schattenriß, ober vollständiger Inder, viel weniger das farbige Album des Sichtbaren; aber aufgebauschte Rebensarten wurden die Sache keineswegs besser versklären, auch habe ich diese Waare nicht auf meinem Lager. Ein Herr sagte: das Dampsschiff war so schön, so malerisch, so zauberisch, daß ich Thränen vergoß, weil ich es der — nicht zeigen konnte!

Sonntags warb in Sorrento ein Marienfest ge-

feiert, mit Lampenerleuchtung und allerlei Feuerwerk. Gar viele Menschen und noch mehr Geschrei, sonst nichts Eigenthümliches und Erregendes. Db die Gegend mehr Knoblauch, oder Drangen baue, war schwer zu entscheiben. Ich sah hier (vielleicht das erste Mal in meinem Leben) einen betrunkenen Italiener, und der zweibeinige Esel trat mich so auf den Fuß, wie vor einigen Tagen der vierbeinige auf die Brust.

Jum ersten Male auf bieser Reise war ferner ein Italiener mit meiner Zahlung unzufrieden. Der ganz nahe Wohnende verlangte mehr, weil er sehr weit hergekommen sen, mich zu barbieren. Ich ant-wortete: ich sen noch viel weiter hergekommen, um mich (jedoch nicht in bilblicher Weise) barbieren zu lassen, wolle ihn aber, wenn es ihm gefällig sen, sur halb so viel scheren. — Der Kerl sah mich groß an, steckte das Geld ein und ging schweigend fort. — Mit Bestimmtheit, Höslichkeit und Scherz, kommt man in Italien viel weiter, als mit Grobheit und Bornehmthuerei.

### Ginundneunzigster Brief.

Reapel, ben 25ften Julius.

Mein Leben ist hier sehr einfach, und doch sehr mannichfaltig. Die Arbeiten, welche ber Hauptzweck meiner Reise sind, berühren so viele Gegenstände, ersöffnen so viele Geschlände, ersöffnen so viele Geschlände, und machen mich mit so vielen klugen und dummen Maaßregeln und Urstheilen bekannt, daß Einfachheit und Mannichfaltigkeit schon an dieser Stelle hervortreten. Dasselbe gilt von ben Naturgenüssen und den Kunstschähen.

Gestern suhr ich wieder den, für mich unvermeide lichen, Weg gen Nissta und Puzzuosi. Schon wollte ich die, zeither ungetrübte, Alarheit des blauen Himmels als zu einfarbig anklagen, als ich mich umsschaute und ein neues Schauspiel erblickte. Zur Seite des Besus ward aus schwarzen Wolken eine Riesensburg erbaut, und mit ungeheueren goldenen Zinnen geschmückt. Drüber war ein großer, glänzender, weißer Balbachin ausgebreitet, welchen der zur Seite stehende Mond reich mit silbernen Strahlen eingefaßt hatte. Noch höher schwebten Wölkchen in den verschiedensten Farben, je nachdem sie sich mehr der Sonne, oder dem Monde zuwandten. Um anderen Ende des

burch ben Berg neu gebrochenen Weges, der glühenbste Sonnenuntergang jenseit Baja und Puzzuoli; die Inseln heller, oder dunkeler nach Maaßgabe der Entsernung; dem blauen ebenen Meere gegenüber, das grüne, welches sich dis zu den Kamalbulensern und dem Bomero hinaufzieht. Beim Rückwege jene Burg verschwunden, nur noch matt rother Schein gen Abend, — stegreich die Silberbahn des Mondes am Himmet und im Meere.

Ists nicht natürlich daß mich, nach folden Naturgenüssen, eine "Soirée" wenig anzieht, wo ich ansständige Reben wechseln und neapolitanischen Dialekt entzissern soll? Viel bequemer im grand costume eines Lazaroni auf dem Balkone sien, zur rechten Zeit zu Bette gehen und vor Sonnenausgang aufstehen. In England drängen sich die schönen Weiber und die ausgezeichneten Männer in den, sonst freilich auch unbequemen, routs; hier kommen einem die Mensschen vor, wie eine blosse Zugabe, ober Beilage der Natur.

Man fagt: in jener Welt finden sich die Mensichen wieder; findet man auch die Natur wieder, oder was wird aus derselben? Der Gedanke einer Wanderung durch alle Welten, ist so oft ausgesprochen, hat aber seine Schwierigkeiten. Warum bei der beworstehenden, überlangen Ewigkeit sich so übereilen, und in eine neue Klasse versetzt werden, bevor man hier

fein Venfum geborig gelernt bat? Man kann in jener Welt (bas fann ich mir anmaßlich weiß machen) mit Platon und Aristoteles, mit Alexander bem Großen und Rarl bem Großen umgehen; werden benn aber biese Beroen mit mir umgehen wollen, ba fie ja in bem Maage verlieren, wie ich gewinne? Ja felbst fur mich ist es nicht bequem immer in großer parure gu erscheinen, und nach oben sehen zu muffen. Auch bange ich viel zu fehr an Freunden und Bekamiten, welche einen Überrock tragen wie ich, als daß ich sie fur jene welthiftorische prima sorte, superfein, vertaufchen mochte. Beift es umgekehrt: ich folle alle bie Leute beiberlei Geschlechts, die mich schon auf Erben gelangweilt haben, wieder finden, und ben tieben langen Zag mit ihnen unisono Soffanna fingen, fo erschrecke ich fast noch mehr. Die große Eintheilung von Himmel, Fegefeuer und Holle, sondert zwar Logen, Sperrfige, Parterre, Paradies u. f. m.; fast mochte man fich aber einen Plat außerhalb biefer gangen divina comedia erbitten. Da gerathe ich in Rebes reien, die ich schon einmal in Dreeben ausgespielt habe; gewiß bleibe ich lieber in Reapel ohne Dante. als auf einer wusten Insel mit Dante.

haben die einzelnen Bolker, sowie auf Erben ihre eigenen Begrabnifftatten, so auch in jener Welt ihre eigenen Auferstehungsorte? In diesem Falle dauert die babylonische Sonderung fort; im umgekehrten entsteht

eine schwer begreifliche Mischung. Nach welchen Grundfagen? der Kopfzahl, dem geistigen Gewichte, der Zeitrechnung? — Doch ein Narr kann auf diesem Boben mehr fragen, als alle klugen Manner beantworten.

Ein ausgezeichneter Ralabrefe, mit bem ich gestern über feine Landsleute fprach, wurde auch nicht wiffen, wie er fie mit anderen Stammen vermischen follte. Ralabrien, fagte er, ift in feiner Urt ein gang eingiges, unbegreifliches Land. Bon zwei Meeren eingeschlossen, in der Mitte ein hoher, mehre Monate lang mit dem tiefften Schnee bedeckter Bergrucken, gar feine Straffen und Berbindungen beiber Theile unter einander, alle Baume und Erzeugniffe bes Nordens und bes Subens, Gis und Glubbige auf die Entfernung weniger Stunden. Seit Jahrhunderten, ja feit Jahrtaufenden eine Bildung boberer, felbft tieffinnig philofophischer Urt, die bis auf den heutigen Zag in ge= wiffen Rreisen unvermindert fort besteht, und baneben ein Volk von der größten Robbeit (rozzezza). -Muf meine Bemerkung: wenn biefe Robbeit vielleicht. nur barin bestehe, daß die Leute nicht lefen und schreiben lernten, so fanden fich wohl andere werthvolle Gigenschaften einer ursprunglich reichen Natur; - gab er zur Antwort: es ist nicht sowohl bie Robbeit ber Unwissenheit, als die Wildheit (ferocia) des Charakters, welche g. B. den blutigen Sag durch alle Ge-

schlechtsfolgen hindurch in voller Rraft erhalt und in der Rache ein Recht und eine Oflicht erblickt. -Diese mehr als heibnische Stimmung, meinte ich, muffe burch Erziehung und durch Ginwirkung der (lei= ber vielleicht abwesenden) Vornehmen und Adlichen, wenn nicht ausgerottet, boch gemilbert werden. Mehr als in anderen Theilen Staliens, fuhr er fort, leben die Reichen und Vornehmen auf ihren kalabris ichen Besitzungen; aber fie leben gang getrennt vom Bolke und haben auf baffelbe gar keinen Ginflug. Es find vollig getrennte Welten. Ich felbst febe von Reapel aus, mit Schrecken bin auf jene Wildheit meiner Landsleute, auf eine Barbarei die in Europa nicht in ahnlicher Weise anzutreffen ist; und wieberum, wenn ich lange in Ralabrien verweile, er= Hlingen in meinem eigenen Gemuthe verwandte Tone. welche die Unklage, ober die Entschuldigung steigern!

#### Reapel, ben 26ften Julius.

Geftern Abend habe ich Deinen am 11ten Julius abgefandten lieben Brief richtig erhalten, und zugleich einen aus Rom vom —, welcher bestätigt was ich tängst voraussah, — nämlich daß man mir in Rom die Archive nicht öffnen wird. Die Hauptstelle des Briefes lautet: "Mit wahrhaft schwerem Herzen ergreife ich die Feder um Euer u. s. w. die mir zwar nicht unerwartete, doch deshalb nicht minder schwerze

Alche Nachricht mitzutheilen, daß unter den jesigen Berhaltnissen die bereitwillige Öffnung des vatikanischen Archives zum Behufe Ihrer historischen Forschungen nicht zu erwarten ist. Vielleicht daß in einiger Zeit die Dinge sich besser gestalten; doch man ist leider gewohnt Notizen über die Persönlichkeit aus Quellen zu schöpfen, deren Ursprung häusig unlauter ist. Graf — theilt diese Ansicht und mein Bedauern a. s. w."

Diefer Text ist wichtig genug um einige Randgloffen zu machen. Seit Jahren ift man von dem, zur Zeit des Kardinals Confalvi angenommenen Softeme freierer Mittheilung abgegangen, und zu ber alten Ubgeschloffenheit und Berschloffenheit guruckges fehrt. Db außerbem bas Migverhaltniß zu Preugen ben romischen Sof zu obigem Entschlusse bestimmt . hat, will ich nicht entscheiben; und eben so wenig, ob bie mir nachtheilige Cenfur aus - herrubrt, ober von bem Manne welcher - ober von Frau v. -. Gewiß hat der romische Sof Unrecht, Leute meiner Gefinnung in die Reihe gefahrlicher, ober widerwartiger Begner einzutragen, und darauf zu rechnen daß alle Protes stanten (wie 5-) weiß in weiß malen sollen. Ich barf ohne Unmaßung behaupten: baf mein Bert fur die richtige und billige Unficht von Kirche und Papftthum im Mittelalter, mehr und nublicher gewirkt hat, als manche Schrift übereifriger Zionswachter.

Der romische Sof weiß selbst bie geschichtli= chen Quellen jener Zeit nicht zu wurdigen, er traut sich, feiner Unschuld und seinem Rechte zu wenig; fonft wurde er fein Geheimnig aus jenen Ur-Lunden machen, sondern sie abdrucken laffen und in atte Welt verfenden. Freilich folgen fpater Perfonen und Thaten mit schlimmeren Schatten. Aber auch ba hilft das Berheimlichen Nichts, benn die Welt kennt bas Schlimmfte und vermuthet (um ber Berheim= lichung willen) noch übleres; mahrend die volle Wahr= beit wenigstens die Dinge erklart, worin, wo nicht eine Rechtfertigung, boch oft eine Entschuldigung liegt. Much ftimmt es nicht mit ber geruhmten, unwandel= baren Folgerichtigkeit bes romischen Sofes, bag man mir im Jahre 1817 (wo ich fur mich nichts anführen konnte, als meinen guten Willen) etwas bewilligt. was man mir jest verweigert, obgleich brei katholische Baupter Zeugniß fur mich ablegen: ber A-3 (und auch ber K-g) von B., ber Pring Johann von S. und der Fürst M-. Der, ober die große Un= bekannte fallt mehr ins Gewicht, als biefe Manner und das was fie reprasentiren. Gine Urt theologischer Camavilla! - Eins weiß ich gewiß: daß namlich bies Abweisen mich nicht verleiten wird, eine Gilbe mehr, ober ftarter gegen ben romifchen Sof zu fagen, als ich aus Pflicht = und Wahrheitsgefühl fonst vielleicht niedergeschrieben hatte. Sine ira et studio, Funftig, wie bisher!

Ob nun —, als protestantischer Cerberus, bas Paroli fortspielen wird, muß ich erwarten. Warum ich glaube, baß in jenen Quellen wenig wahrhaft Erhebliches für meine Hohenstaufen zu finden ist, und alle Hauptsachen unverändert stehen bleiben durften; habe ich Euch schon geschrieben. Ich that Alles was ich vermochte, und wasche meine Hande in Unschuld.

Gehe ich endlich (nachdem ich anståndigerweise die politisch-historischen Betrachtungen vorangestellt) billigerweise auf meine Person und die Unnehmlichkeit meiner Reise über; so konnte mir gar nichts Ungenehmeres wiederfahren, als jene abschlägige Untwort. Sie führt mich aus altem Papier, in die lebendige Gegenwart, erhebt mich in den Stand eines Freiherrn, erlaubt die Rückreise in der schönsten Jahreszeit, und beschleunigt die erwünschte Heimkehr, nachdem ich so viel gesehen und gelernt habe.

Außerdem erspare ich ja auch noch Geld; was Berücksichtigung verdient, da ich meine Reisen nicht (wie Biele glauben und selbst drucken lassen) auf Kosten der Regierung mache, sondern ganz aus meiner eigenen Tasche bezahlen muß. Doch bin ich sehr dankbar, daß man nie den Urlaub verweigerte und mir das Vertrauen schenkte, ich werde die bewilligte Muße gewissenhaft benußen.

### Zweiundneunzigster Brief.

Meapel, ben 27ften Julius.

. 10

Sch erlebe in biefem Jahre zum erften Male einen wahren Sommer. Denn brudent fcmule Tage, abwechselnd mit Donnerwettern und Ruhlung, find nur ein Surrogat, ober Anglogon bes mahren Sommers. Bu diefem gehort eine lange gleichartige Barme, ein heller himmel, eine bei aller Site leichte und athem= bare Luft. Db mir bie Mittage nicht zu beiß erschei= nen? Allerdings; wie ber Dfen welcher nachhaltig beigen foll. Soll ich mir aber bies Sonnenbad nicht verschreiben? ober es fur unbequemer und gefährlicher halten, wie die fo oft angepriesenen ruffischen Schwißbaber? Bis jest bekommt mir bie Rur gang gut, obwohl ich braun und mager zuruckkommen werbe, wie ein Araber. Denn ber Mäßigung muß man fich allerdings gleichermaßen in geistiger und leiblicher Sinficht ergeben, und ber Magen bedarf hier mehr Beit um Beniges, als bei uns um viel zu verbauen. Bas man an Effen und Wein erfpart, geht aber als Limonade und Eis wieder brauf, und bas Theatergelb bekommt der Fuhrmann. Ober foll ich mich bei Lampen= licht, wo nicht gar bei Knoblauchsgeruch einsperren, mah-

II.

rend himmel, Erbe und Meer brauken gang anbere Stude aufführen? Dber aus Patriotismus mir überfeste Rogebuiaden, oder aus Verehrung fur bas Stalienische, mir ben trockenen Feberici berbeklamiren laffen? . Geftern wieder gen Nisita gefahren, ben, an Schonheiten unerschöpflichen Beg. Gin Sonnenuntergang jenseit des Meerbusens von Baid, er konnte nicht schöner, glanzender, farbenreicher senn; und zu all den himmelblichtern giebt bann die Erde ihre tieferen Tone ben ernsten Grundbag an. - Ich hatte die Beit bos Umkehrens richtig berechnet und abgepaßt. Zwischen Castellamare und dem Berge S. Ungelo stieg tangfam majestätisch der Bollmond hervor. Nicht blok bie Lichtstrahlen schoffen über bas Meer herüber, fon= bern auch die Tonwellen der Spharenorgel fchtugen an mein Dbr, wodurch der alte Sandn bem Monde Maak und Bahn vorzuschreiben schien.

Ich spiele Euch nur Bariationen eines und defesten Themas vor; kann ich denn aber anders? Rach werigen Wochen werbe ich diesem Süden ontwückt, und stede dann eine andere Walze in meine Drehorget. Die Dissonanzen, welche Ihr vielleicht in diesen Briefen vermist, werdet Ihr einst, hinreichend zahlreich, in dem längeren Aufsatze über neapotitanische Verhältnisse sinden.

Geit fehr vielen Jahren habe ich feine, beut aber eine möglichst fraftige Dhrfeige gegeben, namlich einem

Sungen, welcher feine Sant in meine Rocktafche fleckte. Dem Faltenwurfe nach, hatte er auf erheblichen Sinbalt gefchlossen; er fand aber nur einen großen Bogen Papier, - bas Gelb hatte ber Dampffchiffer in Empfang genommen. - Bor vielen Tagen batte ich Sandel ernfterer Urt bekommen tonnen. Babrend ich Abende in größter Rube und Befcheibenheit nach Saufe gehe, wenden fich ploplich zwei Frauensimmer gegen mich um und schreien schrecklich auf mich los. Ich verstand von ihrem neapolitanischen Prestiffimo feine Gnibe; bis fich ein Mann als tertius interveniens einmischte und zu verstehen gab: er sen ein Bertheidiger ber Unschuld, welche ich, Don Juan, den Jungfrauen habe rauben wollen! - Da ich nun diese Jungfrauen weder angesehen, noch an= geredet hatte, alfo bie vollkommen fte Unschuld auf meiner Seite war., ließ ich mich nicht verbluffen; fonbern fagte ihnen: sie waren nicht wohl gescheut und ich fein minchione; wenns ihnen gefällig fen, wollten wir und zur Schlichtung ihrer Beschwerbe auf bie Polizei begeben. Roch hatte ich meine Worte nicht gang zu Ende gesprochen, als Damen und Ritter schon nach verschiebenen Seiten verschwunden waren. Des nachsten Tages wiederfuhr brn. n. - etwas gang Uhnliches, mahrscheintich mit benfelben Mind= beuteln beibertei Geschlechts.

Es ist ber Polizei gelungen bie lieberlichen Mab:

chen von der Straße zu verbannen. Mit desto großerer Unverschämtheit bieten die Ruppler, die russiani, ihre Waare aus, verkaufen das Wildpret im Sacke, und prellen so viel als möglich Käuser und Verkäusser. Diese männliche Vermittelung, welche in anderen Ländern fast ganz unbekannt ist, hat etwas ungemein Widerwärtiges und Unwürdiges, und fördert als Menschenhandel aus der zweiten Hand, die Moral noch weniger, als den guten Geschmack. Findlingsehäuser, Straßenbettelei und Kuppler sinden indessen gleichmäßig ihre Vertheibiger, wenigstens als die kleieneren übel. Mir umgekehrt, scheinen sie die großeren zu seven.

Den 29ften Julius.

Gestern war ein heißer, aber bennoch angenehmer Tag. Ich suhr nämlich früh Morgens mit dem Dampsboote la Furia nach Ischia, und Abends wieber zurück. Also den schönen neapolitanischen Meerbusen entlang, dis Nisita; dann dem Busen von Bajá vorüber, mit der Aussicht auf Puzzuoli, Monte Nuovo und Bajá; nun das Cap Misenum zur Seite lassend, zur Rhede von Procida (wo Reisende ausgesetz und eingenommen wurden), endlich dei Casammiciola auf Ischia gelandet und hinausgestiegen zu dem Wirthshause la Sentinella. Die Mittagsstunden waren in den Engwegen Ischias sehr heiß; doch geben viele schöne Ausssche

ten auf die forgfältig angebaute Insel und ihre Spite ben Epomeo, ober auch auf die fernen Inseln und Ruften, eine Entschädigung. Rein erfreulich war die kühlere Ruckfahrt, und ihr Schlußstück bei Mondschein. Eine Dame übernahm, für alle Underen, die bitteren Opfer welche das Meer in der Regel fordert.

Auf der Hinfahrt horte ich eine Frau deutsch sprechen und redete sie an. Es war eine gewaltig große Schweizerinn, welche seit Jahren in Rom anfässig, mit den Deutschen daselbst aber sehr unzusviesden war. Unter ihnen herrsche in Wahrheit nichts als Haß und Neid, und von den gerühmten Eigensschaften jenes Bolkes sey nichts zu spuren.

Als die Schiffer sie, nach gewöhnlicher Weise, anfasten und aus dem Kahne ans Land tragen wollten, schlug sie so gewaltig um sich, daß jene (so viel sie in der Art auch sonst vertragen können) fast bose wurden. Ein Esel muste bis an den Rand der Barke geführt werden, sie drehte ihren großen Hintern auswärts und seste sich unberührt von Männerhänden, in den Weibersattel nieder. Einige andere Damen vertrauten sich dagegen lieder den Männern, als einem Esel an; was dann malerische Gruppen anderer Art bildete.

Den Boften Julius.

Ich beweise mir täglich: die nöthigste Eigenschaft eines Reisenden sen, nicht Alles sehen zu wollen; sonst lebt er in übertriedener Unruhe und erreicht dennoch das vorgesteckte Ziel nicht. Manchmal tritt jedoch an die Stelle dieser weisen und heiteren Resignation, eine aufgezwungene. So heut; Professor W — aus Rom, wollte mich früh um 4 Uhr abholen um nach Pompesi zu fahren. Der Fuhrmann hat ihn aber sigen lassen, und es ist zweiselhaft od und morgen ein besseres Schicksal erwartet.

— Man kann barüber streiten: was angenehmer fen, Reiseplane zu machen, oder zu reisen. Jenes vorbereitende Geschäft kostet keine Unstrengungen, kein Geld, bietet weit mehr Mannichfaltigkeit und Ubwechselung u. s. w. Dagegen geben hundert Möglichkeiten, noch nicht eine Wirklichkeit. Wiederum läßt sich nicht läugnen, daß durch ernste Vorbereitungen zu einer Reise, Mancher mehr lernt, als viele Reisende die sich wirklich in den Wagen sehen, fremde Luft athemeten, fremdes Brot assen und in fremden Betten schließen.

— Moget Shr bei ber durmarkischen Site fo zufrieden sein, als ich bei ber neapolitanischen. — Sie werden (sagen Einige) in Sicilien an ber Hitze sterben; Sie werden (brohen Undere) von Raubern tobt geschlagen. Geschieht bas erste, so ist bas lette nicht mogtich, und umgekehrt. Ich gehe beiden Gefahren guten Muths entgegen, und werde mich nur möglichst, vor der langsamen und langweiligen Eselreiterei im Sononenscheine hüten. Palermo, Messina, Catanea, ein Bissel Ütna, vielleicht etwas Spracusaner: — basta per me. Ne sutor ultra crepidam, und sich Enthussiasmus für Dinge angekünstelt, welche außerhalb der eigenen Bahn liegen.

## Dreiundneunzigster Brief.

Reapel, ben Sten Muguft. (Geburtetag bes Ronigs.)

— — Zunachst also nur ein Paar kurze Andeutungen über bie Tagesgeschichte.

Den 29sten Juli führte mich Hr. E-, bei dem Erzbischofe von Seleucia Mazzetti ein, welcher an ber Spike einer Unterrichtscommission steht, und mit großem Muthe vielen Nichtsnuhigkeiten entgegengetreten ist. Sein allgemeiner Unterrichtsplan enthält viel Gutes und Wohlgemeintes; sofern er aber das Bitheherige fast in allen Theilen andern, und sich selten

ihm anschließen will, burfte er auf unübersteigliche Hindernisse stoßen. Allmählige Entwickelung hat in der Regel weiter gebracht, als eine sogenannte totale Wiedergeburt. Auch blieb mir Manches unverständelich: daß z. B. auf den Lyceen alle eigentlichen Kenntznisse sollen erworden, das Positive aber von den Universitäten ausgeschlossen werden. Also hier keine Geschichte, sondern nur eine Art Philosophie der Geschichte u. s. w.; wobei überhaupt das bloß Allgemeine (oft nur Abstrakte) als das Höhere betrachtet wird. Doch Ihr könnt das einst in seiner Schrift, nach Belieben, selbst nachlesen.

Den 30sten auf ben Studj. Die nackten Manner stehen überall zum Beschauen umber, die nackten Weiber sind in eine besondere Stube eingesperrt. Man kann hiefür allerhand scherzhafte, aber kaum einen triftigen Grund nachweisen. Auch ein entgegengesetzes Verfahren ließe sich, gleich oberslächtlich, rechtsertigen. In jener Stube nun besinden sich nicht weniger als 10 Veneres, 7 à la Venus Medicis, 2 niedersitzende, und die welche sich hinten beschaut. Hieraus ergiebt sich: daß gewisse Meisterwerke unzählige Male, von geringeren Leuten nachgeahmt wurden, und es der eigentlichen Driginale nur wenig gab. Jene sieden sich zum Theil häsliche Portraitstatuen von Weibern, die sich zudecken sollten, und nur eine ähnelt der capitolinischen. Die Kallippgå ist eigentlich seine Venus;

fondern ein sehr hubsches Madchen, die fich über die Borzuge ihrer Sigtheile freut, und nebenbei vielleicht einen Floh absuchen will.

Den 31sten mit W - und zwei Malern - nach Dompeii; wiederum ein beiffer, in hembearmeln und mit dem Sonnenschirme aber ertraglicher und lehr= reicher Tag. Bon neuem verfeste ich mich in die Lebensweise jener Beit, wo man fich wenig um bie Straffen befummerte, und ber Saulengang um einen offenen Plat wichtiger mar als die Stuben. Die bier befindlichen und die in Meanel aufgestellten Malereien, find von Einigen vielleicht überschatt worben; gewiß befindet sich Schlechtes und Geschmackloses barunter. Dennoch legen sie Zeugniß ab fur die Liebe zur Runft, die außerordentliche Übung und die lebhafte Auffas= fung. In keiner neueren Landstadt murbe man fo viel Denkwurdiges gefunden haben, und bas Gefunbene barf wiederum nicht als Maag fur die antike Malerei angelegt werden. Die Maler welche in Dompeji arbeiteten, verhalten fich vielmehr zu Zeuris und Apelles, wie Pompeji zu Athen und Korinth. -Die Mosait, Alexander und Darius barftellend, ift gewiß einem anderen Werke nachgebildet, und wohl bas Vollendetste in dieser Art; doch murbe ich unverständige Runftbetrachtungen über Einzelnes (vom Bagen ober Bagenrade an, bis zu dem Ropfe

Alexanders) anstellen, wenn biese Zeitschrift nicht aus Mangel an Absatz und Beifall eingegangen ware.

Den 4ten August Morgens.

Die Grillen, bie ich uber Alter, Baglichkeit, Unatomie gefangen haben foll, werbe ich leichter los als bie Klohe. Es mar jenes nur ein Abweisen bes mir Frembartigen. 5 - 8 furge Lofung: "bie Saglichkeit fen Folge der Schuld und Bosheit", fuhrt aber auch nicht zum Ziele, weil die Ideen des Guten und Schonen keineswegs zusammenfallen, und ich mir mit aller Tugend feine ichone Rase andreben kann, mabrend viele Gunderinnen in vollem Glanze bafteben, unbefummert um alle Theorie bes Gundenfalls, fo ge= wandt fie auch in der Vraris find. Die philosophi= fchen Erklarungen des Saglichen helfen kaum fo weit. als die Theodiceen über bas Bofe. Wir begreifen es eben nicht: wir find nicht bestimmt alle Rathsel zu tofen, ober (wie Gothe fagt) alle Ruffe zu knacken, bie Gott uns hinlegt. - Kur bie Rruppel und bie Berbammten habe ich in ber Runft nun einmal feine Porliebe und mag fie mir nicht andrechseln. Sowie fie eben anzuschauen sind, sind sie noch häßlich und unerlofet, und unverflart. Ale bloge Folie ber Schon= heit brauche ich sie ebenfalls nicht, und banke Gott

baß neben ber mebiceischen Benus kein nacktes Scheutfal steht, um irgend einen philosophischen, ober theologischen Lehrsaß zu beweisen.

# Bierundneunzigster Brief.

Palermo; ben 6ten Muguft.

Den 4ten August Vormittag um 10 Uhr reifete ich von Neapel ab, kam ben 5ten früh um 8 Uhr hier an und kehrte bei Hrn. Giacquieri ein. Die Fahrt war glücklich und ohne vulkanische Ausbrüche; boch befand ich mich unwohl in Folge bes steten Zitterns, ober tremolo, der Marie Christine. Es greift die Nerven an, so daß ich den ganzen Tag auf dem Fest lande einherging, als sen es nicht sest. Mit Tagesandruch begab ich mich auf die Spike des Schiffes, um die Küsten Siciliens ganz frei aus dem Meere hervortreten zu sehen. Mannichsaltige, phantasstische Linien (wie die Kömer sagen) der Hügel und Berge, schöne Farden; das Meiste aber ganz baumlos und kahl. Palermo in der Ebene liegend, drei Viertheil des Kreises von Vergen umgeben, ein Viertheil offen

gegen bas Meer, zur Linken ber Monte Dellegrino mit der Rapelle der heiligen Rosalie. Die Stadt hat nicht bas Unfehn einer vorwarts schreitenden Stadt (thriving city), und außer ben beiben sich freuzenden Sauptstraßen, wenige welche eine Erwahnung verbienen. Der Spaziergang am Meere ift ichon, jeboch nur einfach und unbedeutend im Bergleiche mit ber Fahrt von der Chiaja nach Puzzuoli; sowie auch Pferde und Bagen ben neapolitanischen nachstehen. Die bochgerühmte Flora ift ein regelmäßig angelegter, ebener, eingeschloffener Garten, mit den sublicheren Pflanzen biefer Gegend geschmuckt, aber ohne Aussicht. Uns statt ber Nymphen, Elfen, Dryaden u. f. w. die ich gestern Abend daselbst zu finden hoffte, mandelten nur Beistliche und Monche in allen Farben auf und ab, Schwarze, halbschwarze, geflecte, weiße, braune. Wenn wirklich 67 Rlofter in der Stadt vorhanden find (und barunter viele Bettelklofter), fo ist es naturlich bag man hier so viel Monche sieht, als bei uns Solbaten. — Palermo hat ohne Zweifel eine schone Lage, sie aber ber von Neapel voranzustellen, scheint mir ein irriger Geschmack, ober ein übertriebener Patriotismus.

Den 7ten August.

Da Post und Briefe erst morgen abgehen, will ich noch ein Paar Worte hinzusegen. Borgestern, am

erften Tage meines hiefigen Aufenthalts, lief ich mit bem (biesmal unentbehrlichen) Lohnbedienten, in heißen Stunden, burch bie gange Stadt und besuchte (wie ich schon schrieb) Abends ben Spaziergang und die Flora. Dies war begungeachtet ein ruhiger Tag. im Bergleiche mit bem gestrigen. Des Morgens um vier Uhr stand ich auf um, vor Eintritt ber Sige, mit bem fehr gefälligen preußischen Conful Brn. 28 - und feinem Bruber nach einem Rapusinerklofter S. Maria bi Befu hinauszufahren und hinaufzusteigen. Aloen. Caktus ober indische Feigen, und einige andere fudliche Gewachse, die ju Bein, Dibaumen, Drangen und Enpressen hinzutraten, erwiesen bag ich balb am Wendepunkte meiner Reise angekommen fen. Nur einige schroffe Ralksteinwande waren fahl, aber in roth und gelb ichon gefarbt; ber gange ubrige Abhang bes Berges bingegen mit Pflanzen und Baumen fo bebedt, daß ich von neuem in der Überzeugung bestårkt wurde: die Kahlheit der Berge fen ofter Folge ber menschlichen Nachläffigkeit und Schuld, als nothwen= bige Folge naturlicher Mangel. Wie fo oft, erwies fich auch hier Gefühl und Geschmack ber Monche, in ber Wahl des Ortes fur ihr Rlofter. Die Aussicht war weit und schon uber Palermo und Monreale, bis an ben Rrang ber bahinterliegenden Berge, bem Pellegrino und dem Meere. — Nach der Ruckkunft von diefem Musfluge, begann ich einen zweiten Gurfus

mit bem Lohnbedienten, machte einige lehrreiche Bekanntschaften, versehlte andere Personen und fand daß noch andere gegen 11 Uhr im Bette lagen. Ich glaubte: man stehe hier früh auf, schlase viel am Tage, und gehe spät zu Bette. Nur das lette ist richtig; der Tagesschlas hingegen wenig bedeutend, und die Morgenstunde hat nichts im Munde. Auch auf den Straßen beginnt das Leben in Neapel des Morgens viel früher als hier.

Ein halb verdorbenes Freskogemalbe von Monreale in einem Kloster, war von einer wunderdaren Frische und Schönheit; andere Marthrergeschichten, die ich später von ihm sah, weit weniger
anziehend und gar sehr nachgedunkelt. Funf, sechs Kirchen, modern, bunt, der Erwähnung nicht werth. Desto eigenthumlicher die Kapelle Rogers im Schlosse,
ber Form nach mehr lateinisch als griechisch, in hinsicht auf Mosaik und Styl, ganz wie S. Markus
in Venedig.

Der Herzog von Serrabifalco (ben ich zum zweiten Male aufsuchte und ber auch mich verfehlt hatte) nahm sich meiner aufs Freundlichste an. Sein Unserbieten mit mir nach Monreale hinauszufahren, mußte mir um so willkommener senn, da er ein trefsliches Werk über die dortige Kirche herausgegeben hat, mithin weit der beste Führer ist. — Die Kirche selbst ist von der größten Merkwürdigkeit, auch das Abgebrannte

meist schon hergestellt, und zwar ganz in der früheren Weise. Un eine Kirche in Form des griechischen Kreuzes, schließt sich eine Urt von Basilika an. über den Saulen und Bogen, wiederum die Wände ganz mit Mosaik bedeckt, gleichwie in Benedig. Unter Anderem ist König Wilhelm dargestellt wie Christus ihn krönt; zum Zeichen daß er seine Krone nicht vom Papste empfangen habe. Ich enthalte mich weiterer Beschreibungen; Ihr werdet aus dem Werke des Herzogs von Serradisalco ersehen, wie viel am Ende des 12ten Jahrhunderts schon in kunstlerischer Hinsicht in diesen Gegenden geleistet wurde.

## Funfundneunzigster Brief.

Palermo, ben Sten Muguft.

Sch fahre in meinen einfachen Tagesberichten fort. Dem vorgestrigen Gewitter folgte (gegen die Erwartung der Palermitaner, welche ich sprach) gestern ein zweites von großer Starke, so daß die Luft sich abskühlte, und das Thermometer heute früh um 6 Uhr nur 17° und Mittags 23° zeigte. Mehre bleiben dabei: es sep hier (mit Ausnahme der, als sehr schlimm be-

zeichneten Sciroccotage) weniger warm, als in Neapel und ich muß dies für die Tage meines Aufenthalts bestätigen. Vielleicht hat aber in Neapel ein Gewitter dieselbe Wirkung hervorgebracht; auch dürfte sich jene Behauptung für die mittlere Temperatur des ganzen Jahres schwerlich bestätigen. Überhaupt ist man hier geneigt, den Grad der örtlichen Wärme in dem Maaße geringer anzugeben, als im Norden die Kälte; weil beibes, von verschiedenen Standpunkten aus, wie ein Übel betrachtet wird. Ne quid vimis!

Gestern holte mich Gr. 21 - G -, ein verdienter ficilischer Gelehrter ab, junachst um mir ein Ges malbe Raifer Friedrichs II zu zeigen, welches er nach einem anderen in S. Martino befindlichen hat copie ren laffen. Er hielt es fur acht, ahnlich und schon. - 3ch hingegen mußte leider widersprechen; ja ich erschraf vor dem Ungesichte welches mir in keiner Weise einen Mann großen Beiftes und Sinnes, fonbern einen plumpen Gefellen barzuftellen ichien. Der Bunich etwas Ibeelles, Schones zu erblicken, konnte allerdinas für sich die Uchtheit des Bilbes nicht laugnen laffen. Mein Gefühl ward aber von anderen Grunden unterftust. Erstens namlich war bas Bild Schlechterbings nicht in der Weise des 13ten Jahrhunderts gemalt; auch bemerkte Br. B -, bas fogenannte Driginal in S. Martino, fen mahrscheinlich aus dem 17ten Sahrhunderte. So hatten wir also nur die Kopie einer modernen Kopie, welche nicht im Mindesten auf die Unnahme und übernahme einer alteren Form und Darstellungsweise hindeutet. Zweitens gleicht das Bild schlechterdings nicht dem der achten Augustalen, oder meinem, nach der gleichzeitigen Bildfaule Friedrichs II in Kapua geschnittenen Ringe. Hingegen stimmen die Augustalen und der Ring in allem Wesentlichen überein und mussen, mit Verwerfung jenes Vildes, über das Angesicht Friedrichs entscheiden.

Sr. G — führte mich jest zur Bibliothek, wo ich Gelegenheit hatte, die wichtige Bemerkung ju

machen: daß die Gelehrsamkeit ihre Blößen hier mehr mit Schweinsleder, bei uns mehr mit Kaldseleder zuzubecken sucht. Einige Handschriften von Gesegen, und Chroniken besah ich mit gebührender Andacht, freute mich aber uneigennütig, daß ihr Inhalt dem Bearbeiter späterer Jahrhunderte bestimmt war, oder bereits gedruckt der Welt vorliegt. Die Bibliothek und ihre Einnahme ist zum Theil aus großmüthigen Gaben hervorgegangen. Sie scheint wohl geordnet und sleißig benutt zu seyn. Vom Ausleihen der Bücher ist natürlich auch hier nicht die Rede.

Teht führte mich Hr. Abbate M — zu ben, meist aus Selinus hiehergebrachten Bauftücken und Bildwerken. Die letten zeigen ben Fortschritt der Entwickelung von sehr großer Rohheit, bis in die Gegend der höheren Bollendung. Neu war mir, daß den steinernen Bildsäulen der weiblichen Figuren, Gesicht, Hände und Füße von weißem Marmor angeseht wurden. Auch hier sieht man deutlich: die Berbindung der Farben mit den Bildwerken, seh von den Alten keineswegs immer verworfen, sondern oft gebilligt und ausgeführt worden.

Nunmehr zur Universität, in beren Raumen sich eine Sammlung zum Theilkwerthvoller Gemalbe und Gipsabguffe befindet. Ein Lektionsverzeichnis wird nicht gedruckt (so wenig wie bei uns fur die Schulen), weil der beschränkte Inhalt in der Regel ganz unver-

åndert bleibt. Vormittags werden überhaupt zwei Vorlefungen, jede zu 1½ Stunde, Nachmittags aber nur
eine gehalten. Frühere Bemerkungen über die italienischen Universitäten will ich nicht wiederholen. Meine Begleiter erzählten mir: die theologische Fakultåt (ober
das Bruchstück, was man so nennen könne) sen bei
der juristischen Fakultät untergesteckt. Die Gehalte
der Lehrer sind, mit wenigen Ausnahmen sehr gering,
meist 240 Thaler des Jahrs.

Den Mittag brachte ich geftern febr angenehm bei bem Conful Grn. D - ju; Abende fuhr ich jum Balle bei bem Berzoge von -. Ein Glud baf ich Schuh und Strumpfe, und was sonst zu einem Altenmannsanzuge gehort, nicht in Neapel guruckgelaffen hatte. Die Ginrichtung bes Balles verbiente in jeder Beziehung Lob. Der innere Bof, ein großer Soller, ber hauptgang bes Gartens gefchmackvoll mit Lampen erleuchtet, bie Gale und Stuben geraumig und ebenfalls hell mit Bachslichtern befest, Runft= werke mancherlei Urt hie und bort zerftreut, Überfluß an fühlenden Getranken und Gis, ein wohlbesetter Tisch jenseit des erleuchteten Gollers, gute Mufif u. f. w. Die Berren meift in ichwarzen Rocken, weißen Weften und hofen; die Damen gekleibet wie jest überall in Guropa, ebenfo Balger und Contretange. Einige Frauen und Madden recht bubich, viele unbedeutend; ber Schlag mehr kurg und ftark, als lang und mager.

Auch die Herzoginn von Berry viel stårker als fonst (ich weiß nicht ob von sorrow and grief, oder aus anderen Grunden) — —

Den Sten August Abends.

Nachdem ich heute fleißig gearbeitet und Vorstebenbes an Euch geschrieben hatte, fuhr ich mit bem Fürften & -, - ins Narrenhaus, ins Bettlerhaus, jur Bifa bem alten Saracenenpalafte, und zu ben Raiferarabern im Dom. Gehr verschieden; jedoch trat überall die Schwäche und Verganglichkeit bes Menschlichen hervor. Unter ben Porphyrfargen ift ber Friedrichs II am schonften gearbeitet; und wieberum wie armlich, bag man fpater (ber Ersparung halber) noch eine Konigsleiche zu ihm hineinlegte. einen Aragonesen, um fich in engem Raume zu vertragen bis zum jungsten Tage! Bon ben arabischen Grundformen und bem Schmucke ber Bifa, ift fast Alles verschwunden, umgestaltet, abgefallen, abgeandert. Die Aussicht, frei nach allen Gegenden, aus bem Mittelpunkte ber Ebene von Palermo, ift bagegen immer jung und schon.

Narren und Tolle finden sich hier, aus Grunden wie überall, ein Drittheil mehr Manner denn Beiber, wenig Rasende, Biele gemäßigt genug; seltener dumm gesoffen wie im Norden. Alles reinlich, ordentlich, milbe, die Anstalt vom Baron Pisani verbessert,

ober eigentlich neu geschaffen. Gewalt nur im außersten Nothfall angewandt, Gebuld im hochsten Maaße; mehr Psychologie und Moral als andere Mittel, nies mals Spott und erbitternde Aufregung.

Daß in Palermo bie Bettelei (bis auf wenige Musnahmen und die Bettelmonche) abgeschafft ift, verdient bas größte Lob, und zeichnet bie Stadt aus vor ben meisten italienischen Stabten. Bur Aufnahme ber bettelnden Manner, Weiber, Jungen und Mab= chen find befondere Baufer gegrundet, ober Abtheilun= gen gemacht. Orbnung, Ehrlichkeit, Reinlichkeit, Fleiß, gute Bermaltung bes Gelbes, werben allgemein geruhmt; und foweit fich berlei Dinge im Augen: blice übersehen, ober erschließen laffen, muß ich bas Lob fur bas Saus ber Mabchen (bas ich allein fah) bestätigen. Uls ich indef einige Bebenken anderer Urt erhob, fagte ein Unterauffeber (obgleich er auch in Deutschland geboren war) mir, feinem halben Landsmanne: ich verftebe gar nichts von ber Sache, und werbe auch nie etwas bavon capiren. Ich fand es fo wenig gerathen mich mit bem fehr zornigen Manne herumzuganten, als ihm aufs Wort gu glauben. Denn es fam nicht auf ortliche Renntniffe, fon= bern auf allgemeine Grundfate an, welche in bet gangen Welt biefelben find, g. B. ob, wenn mehr Leute in ein Saus bineingeben, als heraus, die Bahl brinnen zunimmt, ober abnimmt; ob 100 mehr ift

wie 20 ober nicht? u. f. w. Die Sache fteht namlich fo: Die Bettter, ober (bleiben wir bei ben Dab= chen fteben) die bettelnden Madchen werben aufgeariffen und bann großentheils in bas Bettlerhaus ge= Schickt. Saben fie keine Altern, fo laffen fie fich als Baifen, und bie Unftalt als ein Baifenhaus betrachten. Auf meine weiteren Aragen ergab fich: bak in die, erft feit wenigen Sahren bestehende Unftalt, stets ungleich mehr aufgenommen, als entlaffen werben, die Bahl alfo ununterbrochen wachst. Gehr na= turlich: benn die Grunde ber Aufnahme nehmen fein Ende, und fur die Dauer ber Unwesenheit im Saufe ift gar tein Biel, fein Termin bestimmt. Ulfo weber eine gewiffe Belt als Strafe, noch ats nothwendige Erziehungsperiode, noch ein gewisses Alter, noch die Majorennitat u. bal. Sahrlich erlofen fehr Wenige ein fleines Beiratheque, beffenthatben fie wohl aufgefucht und geheirathet werben; aber diefer und jeder fonstige Abgang ift gering gegen ben Bufluß, und auf biefem Wege wird die Kinderanftalt allmählig Frauen simmer jeden Alters, bis auf die bejahrteften Jungfern in sich schließen.

Ich will nicht wieberholen, was sich gegen bas Ausstatten ber Mabchen aus offentlichen Kaffen im Allgemeinen sagen läßt; gewiß sind Shen, die bloß um solch einer Gabe willen geschlossen werben, schlecht begründet, und eine natürliche Pflanzschule späterer Noth.

Betrachte ich die Aufnahme in ein Saus jener Urt, als Strafe fur die Bettelei, fo muß biefe Strafe Maag und Granze haben; betrachte ich fie als Wohlthat, fo kann fie fich (wie 3. B. die Baifenhaufer beweisen) ebenfalls nicht aufs gange Leben erstrecken; am irrigsten endlich ist ber Glaube: die Regierung und ein Paar wohlwol= bende Auffeber, konnten und mußten fur Ungablige bie Bormunder und Fabrikheren fenn, weil es an Urbeit fehle. Bielmehr muß ber Ginzelne auf feine eigenen Fuße geftellt, und ihm und den Familien bas zugewiesen werben, was biefe großen Erziehungskafernen, und foft= fpieligen Spielereien bes Fabrifenfoftems nie erfeten ton= nen. Dhne Beschrantung ber Aufnahme, ohne bestimm= tes Hinausweisen, wird fich (wie gefagt) die Bahl ungeheuer vermehren, und weil die Roften unerschwinglich find, die alte Bettelei in verftarttem Maage wiederkehren. Die wohlgemeinte Unftalt verwandelt fich in eine Urt Findelhaus, fur Rinder großeren Alters. - Go viel zur Rechtfertigung meiner Bedenken, welche (wie ich fpåter fah) keineswegs alle Palermitaner fur unfinnig erklaren; Manche theilen vielmehr biefelben, ja bie Stadt fångt ichon an ferneren großen Bablungen gu widerfprechen. Gebe der himmel, bag megen Mangele einer einzelnen Beftimmung, ber lobliche 3med nicht verfehlt werbe, und das alte übel wiederkehre!

### Sechsundneunzigster Brief.

Palermo, ben 10ten Muguft.

Beffern fant ich vor Tage auf, bestieg einen Gfel welchen mir ber überaus gefällige Bergog von Gerradifalco gefandt hatte, und ritt die Stadt hinaus, uber die Ebene, bis zu dem rasch wie eine Insel sich erhebenden Monte Pellegrino. Im Bickack, und zum Theil auf gewolbten Unterbauen, führt ber Weg hoch hinauf bis zur Kapelle ber heiligen Rosalie. Sier ffieg ich ab und ging auf mubfeligem ungebahnten Pfade, bis zu einer Bergspite, von wo aus man eine fehr weite Aussicht hat, uber die nachsten Berge, bas unten liegende Meer, die Stadt und Ebene von Palermo und die ferneren, mannichfach geftalteten Berg= rucken. Die nachste Umgebung erinnerte hingegen an Rabikofani; nur ift bie Bufte noch großer und wilber, und um hinter ben überall hervortretenden, fchrof= fen Formen und Spigen ber Steine nicht zuruckzu= bleiben, hat sich das Pflanzenreich jeder Sand voll Erde bemachtigt, und ungabibare (in biefem Mugen= blicke jedoch trockene) Disteln hervorgetrieben. In solch einer Einfamkeit liegt die Grotte, wohin fich die beilige Rofalie geflüchtet hatte.

Ich will in Palermo nicht bezweifeln, was die Palermitaner glauben. Die Mythologie vieler drift= lichen Beiligen ist geschichtlich nicht beffer gegrundet. als die Mythologie heidnischer Beroen. Unftatt aber diesmal das kalte kritische Meffer angulegen und von ber Legende bas Beste abzuschneiben und wegzuwerfen; brangte fich mir vielmehr ber Gebante auf: bie Da= lermitaner zeigten hier jedenfalls ein ehrenwerthes Ge= fuhl ber Dankbarkeit und die lobliche, bei Beraotte= rung der eigenen Person immer feltener werbende Reigung, etwas Soberes uber fich anguerfen: nen. Die in Goldstoff gekleibete Beilige ift rubend dargestellt, mit einer Sand ben Ropf ftubend, die anbere auf der Bruft liegend und Krucifir und Vilgerstab haltend. Wenn man burch bas Gitter, in den tiefe= ren halb erleuchteten Theil ber Bohle hinabblickt, er= fennt bas Huge erft allmablig Umriffe und Musbruck; fo daß viele Umftande hinzutreten, ben Ginbruck gu erhoben und eigenthumlich zu gestalten. Unwillkurlich. aber febr bestimmt, warb ich an Guilelmo bella Por= tas Bunberweib in der Petersfirche erinnert. Dort ber hochste Glang irbischer Schonheit, und aus ber Rraft der eigenen Bruft brangt fich jede Poefie fuhner Leibenschaften hervor; hier find bie Formen bes Gefichtes geblieben, aber an die Stelle ber eigenen nach außen treibenden Rraft, ift ein boberer Frieden ber Seele eingeflogt, und die Freuden und Leiden der Beit=

lichkeit scheinen weit dahinten zu liegen, nachdem die Wiedergeburt für eine andere Welt, milb verklarend eingetreten ist.

Bei starker Hike, ging ich den Berg zu Fuß hinab, ergögte mich an den Aussichten, welche jede Wendung des Weges darbietet, und hatte die Absicht, nach
dieser Anstrengung einige Stunden zu ruhen, oder doch
meinen Gedanken bequem nachzuhängen. Ich sollte
aber die kurz zugemessene Zeit gewissenhafter benuten.
Der Principe G— suhr mit mir nach der Sternwarte,
wo ich Hrn. Cacciatore kennen lernte und eine weite
Aussicht auf die Stadt und Umgegend hatte. Der
schön angelegte botanische Garten zeigte viel sübliche
Pflanzen im Freien; doch hat man für tropische Gewächse auch hier ein Treibhaus anlegen mussen.

Abends nach 10 Uhr holte mich der — zu einer glänzenden Gefellschaft beim — — ab, wo sleißig mach einem wiener Fortepiano getanzt wurde. Ich håtte glauben können, ich sen in Berlin, Wien, kondom u. s. w., so wenig trat irgend etwas eigenkhumlich Sicklianisches hervor. Nach schonen Damen habe ich mich fleißig umgesehen; man muß hier aber suchen, um selten zu sinden; während man in kondon (und auch bei und) sinder, ohne zu suchen. Um 1 Uhr ging ich nach Hause, um 6 Uhr stand ich auf um Euch dies Alles bei 20 Grad Wärme zu berichten.

Dft glaubt man, nach bem Sprichworte, Alles bei allen Zipfeln gefaßt zu haben, und hat doch einen überfeben, wodurch das Gange verschuttet wirb, oder gerbricht. Go ift es mir mit bem Plane gegangen burch bas Innere ber Insel zu reifen. Zweifelhaft ward ich schon, burch die einstimmige Erklarung aller Sicilianer: es fen auf diesem Wege auch gar Nichts au feben; zur Entscheidung fam bie Sache, burch bie Bemerkung bes Principe S-: ich wurde aus ber Marterkammer bes Wagens halb tobt ankommen. Un Die Beschaffenheit bes Bagens batte ich nun eben gar nicht ernstlich gedacht, und die Unschauung ober Beschauung ergab: es sen ein senkrecht abgeschnittener, jedoch verschloffener halber Bagen, eine Batarbe mit einem Rudfibe, fo baf bie vier einzusverrenden Derfonen weder Sand noch Tug rubren fonnen: Einen Lag und zwei Nachte in biefer 3mangestellung, mabe rend biefer Sahredzeit zu figen, ware bann allerdings die größte Marter gewesen; - baber blieb nichts übrig, als vom Lande jum Meere feine Buflucht ju nehmen. Seute Abend um 6 Uhr fahre ich mit dem Dampfboote Marie Christine, ab nach Meffing.

# Stebenundneunzigster Brief.

Meffina, ben 12ten Muguft.

Das Dampfboot follte ben 10ten Punkt 6 Uhr abfabren, feste fich aber erft um balb 8 Uhr in Bewe=" gung. Rings um mich begann ein erschreckliches Seufzen, Stobnen und -; bennoch blieb ich, trot diefer Beifpiele und ahnlicher Beranlaffung, biesmal bei voller Gesundheit und konnte in der ichonen, ftern= bellen, warmen Nacht lange auf bem Berbecke bleiben. Und zwar um fo mehr, ba ich meine Schlafftelle, unter bem Sauptzimmer in einem mahren inferno und baratro erhalten hatte. Deshalb zog ich vor mitten in bem Sauptzimmer an ber Erbe auf einer fleinen Matrage Plat zu nehmen. Ich schlief beffer als ich erwartete, war aber mit Unbruch bes Tages schon wieder auf bem Berbecke. Jenseit der liparischen Infeln, welche meift wie breitgefußte Regel, aus bem Meere hervorragen, farbte sich die erste Morgenrothe; vor mir lag Ralabrien wie ein Nebelftreif; rechts, etwas bestimmter gezeichnet, die Nordkufte Siciliens. Als wir S. 'Agatha und Cap Orlando nabten, mar die Sonne gur Linken bereits emporgestiegen, und mit blogem Auge, noch mehr aber mit meinem wiener Felbstecher zu erkennen: bag die Formen ber Berge,

Thaler und Einschnitte mannichfach gestaltet find, und feineswegs die Durre und Kahlheit so vorherrscht wie bei Palermo. Brolo, Calava, Piatti, Melazzo, Ro= facolmo, Karo, gingen in erfreulicher Weife vor mir vorüber, und die icharf abfallenden Berge Ralabriens bildeten den Sintergrund, bis wir in die Meerenge von Meffina einbogen. Schlla und Charybdis' zeigten eine Bewegung, welche bie Mannichfaltigkeit bes Farbenfpiels im blauen Meere erhohte; von Gefahr fur unfere großeren Schiffe kann nicht die Rebe fenn. Allmablig stieg Messina aus bem Meere empor, ange= lehnt an hohere Berge, mit deutlicher Aussicht auf die, bier weniger ichroffe, falabrifche Rufte. Dhne 3weifel von febr feltener Schonbeit; boch kann ich nicht laua= nen, bag Alles was ich bis jest in Sicilien fah, bin= ter Neapel zurucksteht und nur meine Borliebe für diefe Stadt und ihre Umgebungen erhoht. Meffina macht ben Einbruck eines thatigen Sandelsortes (wo also auch ber britte Stand bas Übergewicht hat); Da= lermo hingegen macht ben Einbruck einer ehemaligen finkenden Residenz, wo auch ber Abel zuruckgeht und fast Alle (mit, ober ohne Grund) de mauvaise humeur find. Ich weiß nicht ob es mahr ift, aber mehre Palermitaner fagten mir: etliche principi die hier fpa= gieren fahren, wiffen kaum mas fie gu Mittag effen fol= len; und ber Schmuck welchen fie in Gefellschaften tragen, wird vorher großentheils mit Dube auf bem Pfanbhause eingelöset. Bon noch mehr Selten wird bestätigt: baß Manche die reicher, und noch nicht in Schulden versunken sind, dennoch ihre Besitzungen kaum einmal sahen und niemals bewirthschaften. Natürlich (bemerkte ein Anderer); weil ihnen die städtisschen Bequemlichkeiten mehr zusagen, als wenn sie auf ungebahnten Pfaden dorthin wallsahrten, und auf unzähligen Eseln und Mauleseln, Unentbehrliches und Entbehrliches hinschleppen sollen.

Ich bin auf dem Dampfboote mit zwei Franzosen zusammengetroffen, hen. Malherbe einem Natursorscher aus Meh, und einem jungen Grafen Du Prat, wohl untertichtet und von richtigem Urtheil: das heißt zunächst nur: seine und meine Urtheile, besonders über die Reise und das Gesehene, stimmen oft überein! Mangel an Raum brachte uns beibe gestern auf eine Stude, und uns drei heute Abend in einen Wagen zusammen.

Ihr werbet aus ber Ferne an meinen Reiseplanen und beren Ausführung, viel auszusehen haben; man kann hier aber nicht reisen wie man will, sondern wird gezwungen dies oder das zu ergreisen. Dies ergiebt folgendes Gespräch, mit meinem verständigen Wirthe. Wir wünschen heute Abend, oder morgen krüh abzureisen. — Dies ist unmöglich, weil sie ihre Passe (heute ist Sonntag) nicht vor morgen Mittag zurückerhalten. — Wir wünschen mit einem Fuhr-

manne nach Taormina und von ba nach Catanea qu reisen. - Dies ift unmöglich, ba in ben nachften feche Tagen, ber Feste von Meffina halber, fein Fuhrmann gu bekommen ift. - Bir wunfchen jene Reise mit Ertrapost zu machen. - Dies ift unmoglich, ba Gie feinen eigenen Wagen haben, bie Doft feinen giebt und auch in Taormina nicht anhalt. - Wir wunfchen mit bem Dampfboote nach Catanea zu fahren. - Dies ift unmöglich, weil bas Dampfboot in Ca= tanea nicht anlegt. - So mußten mir also feche Tage in Meffina bleiben, wo wir nur feche Stunden gu thun haben, ober die zufällige außerordentliche Gelegenheit benuten, daß heute Abend eine Postkutsche nach Catanea geht. Die gewöhnliche hat nur zwei Plate; biefe waren vergeben, und Beiwagen find hier vollig unbekannt.

Mit uns ist ein 82jahriger französischer Graf nebst seiner ihn bedienenden, auch schon ehrwürdigen Kammerjungser angekommen, ein vollständiges Bild des alten Regime. Gepubert Haar, großer Jabot, Manschetten u. s. w. und von außerordentlicher Thättigkeit und außerordentlichem Appetite. Gestern Abend hatte er sich in einen langen schonen Schlafrock einzgehüllt, bekam aber, als er Ziegen auf der Straße meckern hörte, große Neigung frische Milch zu trinken. Er läuft also auf den Balkon und schreit aus vollem Halse: capre, capre! Augenblicklich zeigt. sich unten

bie größte Aufmerksamkeit, welche in lauten Jubel und Spaß aller Art übergeht. In seinem Eiser hatte ber gute Mann die Arme ausgebreitet, der weite Schlafzrock folgte diesem Beispiele, und so stand er splintersfasennackt vor dem venerabeln Straßenpublikum, — nach Ziegen schreiend!

Diebei fallt mir eine andere Geschichte ein, die ber Pring &- v. S- nach amtlichen Rachrichten ergahlte. Ein Mann elegant, aber auffallend gefleibet, mit Uhren und Uhrketten reich verseben, nimmt in Reapel ein Rabinet, zieht sich aus und babet im Meere. Unterbeffen fpringt ein Spigbube, ber ihn bemerkt hatte, auch ins Meer, bringt unbemerkt von unten in jenes Rabinet, zieht die Rleiber an, ftectt Gelb und Uhren ein, giebt bem Aufwarter ein ansehnliches Trinkgeld und geht ruhig feiner Bege. Der Aufwarter weiset einem Underen jenes Rabinet an; und als biefer ins Meer hinabsteigen will, fteigt ber Erfte herauf. Barm, Streit in Überfluß, bis fich die Sache aufklart, und fur ben Bestohlenen ein fummerlicher Unzug zusammengefucht wird, um in feine Wohnung gurudfehren gu fonnen.

. Heute fruh bin ich mit Du Prat burch alle Hauptsftraßen gewandert, habe in der Kathedrale Altes und Neues in sonderbarer Mischung gesehen, und mich dann von einem hochgelegenen alten Thurme der schönen Aussicht auf Land, Stadt und Meer erfreut. Nach dem In-

neren bes Landes thurmen fich Sugel und Berge, mit fleinen Zwischenabhangen, regellos übereinander; die Baufer mit lauter Biegelbachern verfeben, zeigen nichts von dem Eigenthumlichen fublicher Stabte; nach bem Faro hin lauft ber Boben flach und fandig aus; bas cala= brefische Ufer ift zur Linken hoher und schroffer, gegen . Reggio hingegen auch abfallend, - bazwischen die Meerenge. Alles recht Schon; aber, ich weiß kaum woran es liegt, - burchaus nicht ber romantische, fantastische Einbruck wie in Neapel. - Bir geben fort - ba bier bie Refte beginnen; ein Stanbal! Aber firchliche Feste, und militairische Feste, und so= genannte Boltefefte find in abnlichen Bieberholungen gleich langweilig; und 14 Tage baran geben, um 6 Kesttage auszukoften, ware mir felbft im Simmel zu viel. Kaft komme ich auf bie Sprunge bes Sol= landers, den ich in Trieft fah, und ber bavon lief wenn er Prozefffonen und Feste nur nennen borte.

So eben wurden wir auf die Polizei geschleppt. Ich habe jetzt drei Passe, einen aus Berlin für die ganze Reise, einen neapolitanischen für ganz Sicilien, und einen palermitanischen für halb Sicilien. Da weder eine Beschreibung der Person, noch eine Untersschrift beigefügt ist, auch kein Gegenschein bei Abgabe des Passes eingehändigt wird; so bleibt es eine unnüge Schererei, selbst nach der Behörde laufen zu mussen.

## Achtundneunzigster Brief.

Siracufa, ben 17ten Muguft.

D breimat gesegnetes De a pel! Rimm mich Reulgen auf in beinen Schoff! Niemals werbe ich mich wieder verlocken laffen, bir untreu zu werden, und anderwarts bas zu suchen, mas bu unendlich reicher und ichoner mit vollen Banben barbieteft und fpendeft!! - Das flingt, werbet 3hr fagen, nicht wie ein freiwilliger Somnus; fonbern wie ber Stoff: feufzer eines Ungufriebenen, eines Mannes out of his humour, - Dem ift allerbings fo; gber: es ift menigstens etwas an ber Sache, wie die folgende Species facti naber erweisen wirb. Montage ben 12ten August Abends um 9 Uhr festen wir uns in ben Wagen um von Meffina nach Catanea zu fahren. Der Wagen wenigstens lang genug um die Beine auszustrecken, die Pferbe frisch auf, ber Weg aber fo, bag man von einer englischen outside in ben erften funf Minuten berabgestürzt mare. Selbst in ber Racht war es fo hell, daß wir die hohen Felfen von Taormina und feine Lage, von unten auf beutlich er= fennen konnten. Den Sonnenaufgang fahen wir von bem schon gelegenen Sciarra aus, bann ging es nach

Jaci reale; zur Seite der hohe, drohende Atna. Siamo la dogana (und dies Wort habe ich schon unzählige Male gehört), sagte ein rothnasiger Kerl; und er bestam den regelmäßigen Zins dasur, daß er seine Pflicht nicht that. Siamo la dogana, sagten 100 Schritte davon, drei andere Kerle, und meinten jener Erste seigentlich nicht der zur Steuererhebung Berechtigte. Da ging mir die Geduld aus, und ich erwiederte ihnen: sie wurden Nichts bekommen, möchten aber untersuchen so viel sie wollten; auch wurde ich bei den Behörden nachfragen, ob ihr Benehmen rechtens sein. Sie fanden es vorzüglicher, sich unbezahlt und ohne zu visitiren, in den Schatten zurückzuziehen.

Bis Catanea strecken sich die hästlichen, verwüstenden Lavaströme. Die Stadt selbst hat breite, gerade Straßen, und der ansehnlichen Gebäude nicht wenige; doch macht das Ganze weder einen heiteren, noch glänzenden Eindruck. Es zieht sich etwas Unsertiges, Armliches hindurch. Laden reiht sich zwar an Laden und Werkstatt an Werkstatt; in mancher aber sindet sich nur ein Schusterpfriem und für zwei Groschen Leder, und in der zweiten eine Schneidernadel und für zwei Groschen Hofenzeug. Mit einem Gewölbe in Orfordstreet, oder Strand, kause ich eine ganze Straße Cataneas aus. Desto größerer überslußist an Geistlichen, Mönchen, Nonnen, Klöstern, und das Läuten und Bimmeln nimmt den ganzen Tag

fein Ende. Man war mit Borbereitungen zu bem großen Feste beschäftigt, welches auf das messinasche folgt. Und erschienen in Erinnerung an anderwärts Gesehenes, diese Borbereitungen nicht bedeutend, ja manches glich der Dekoration eines Provinzialtheaters.

Mus Bescheibenheit, ober Faulheit hielt ich mich auch fur unfahig, ober unwurdig den Utna zu befteigen, und mar biesmal mehr auf der rechten Fahrte, als in Sinficht bes Urtheils uber jenes Fest. Den ersten Plan: nach Tische um 2 Uhr aufzubrechen, und zwolf Stunden lang in der Racht auf einem Maulefel bergan zu reiten, und nachstem noch zwei Stunden bis Sonnenaufgang ju flettern; biefen furcht= baren Plan wies ich mit größter Bestimmtheit gang jurud. Sierauf ward zweitens vorgeschlagen: Morgens fruh megreiten, Abends in ber casa dei Inglesi ankommen, schlafen, und von 3 bis halb 5 Uhr klet= tern. - 3ch ließ mich, nach manchen Einwendungen, dennoch verführen, und ben 14ten August Morgens um 5 Uhr waren wir (Du Prat, Matherbe und ich) auf Pferden und Maulthieren in Bewegung. Die fo= genannte bebaute Region bes Berges hatte ich mir vorgestellt, wie ein Paradies von Drangen, Feigen, Weintrauben, fantastifchen Wohnungen, reizenden Mabchen u. f. w. - Nichts von bem Allem; man reitet meift zwischen Mauern aufwarts, sieht zwischen= burch, balb Baume, balb Lava, nichts Schones, ober

Pittoredees. Folgt die Walbregion. Berrliche Stamme uralter Eichen, aber der Kronen beraubt, und wie Weiben zu allerhand Gebrauch mighandelt und gefopft. Hiezu kommt bag jahrlich immer mehr von biefen Beugen alter Beit umgehauen werben, und bas eigennutige, gebankenlofe Geschlecht nicht baran benkt auch nur einen Baum zu pflangen, - fo bag bie obere Bufte, balb auch ben mittleren Theil gang bezwingen wird. Nach ber muhfeligsten Unftrengung erreichten wir die casa dei Inglesi, und es war natur= lich bie Frage: ob wir am anderen Morgen ben Gipfel erklimmen follten? Berfteht sich - fagt Ihr von Gurem Sopha aus. Wir famen zu einem anderen Entschluffe. Das Athemholen mart uns in diefer Bobe febr beschwerlich, bie Augen brannten, bie Lippen schwollen und schmerzten, die Sande waren bunkelroth. wie viel mehr bas Beficht, und in zweien Tagen hat= ten wir zweimal bie Verschiedenheit von 30° zu er= tragen, namlich von 5 bis 35° Reaumur.

Wir wollten schlafen: es fanden sich aber nur zwei kleine Matragen und zwei kleine Kopfkissen sür drei Personen, und statt die Kleider abzulegen, mußten wir alle Habseligkeiten übereinander ziehen um und zu erwärmen. Mir siel der Mittelplatz zu; in Hinsicht auf die Wärme scheinbar der beste; aber ich war so eingeklemmt daß ich weder Hand noch Fuß rühren konnte. Hiezu kam daß die beiden Matragen und die

beiben Ropffissen sich auseinander thaten; so daß ich (aus bloger Betaubung zum Bewußtfenn tommend) entbeckte, ich liege auf nachtem Brete, und zwei Befen, bie man zur Erhohung bes Ropfenbes untergeschoben hatte, waren mein Kopffiffen. Die Bunge flebte am burren Gaumen, und nur bie lette Freikugel gemabrte einigen Troft. Freund B- gab mir namlich, in feinem und feiner Familie Namen, eine Tute mit ber= liner Buckerkugeln auf ben Weg; von benen ich mur bei außerorbentlichen Gelegenheiten Gebrauch machte. Die lette Rugel hatte ich bisher forgfaltig vermahrt; glaubte aber in biefer Sammernacht, mich mit ihr troften zu durfen. Bon Schlaf war nicht bie Rebe, um so weniger da die Maulthiere schrecklich trampelten. Da erschien um Mitternacht ber hauptführer und er= Elarte: ein Maulthier werbe ben Unstrengungen erliegen, mit bem zweiten muffe er hingbreiten um es burch Aberlaß zu retten und um wo moglich andere Thiere aufzutreiben.

Beim Aufstehen waren wir gerähert und einstimmig ber Meinung: es sep besser von einem Vorgebirge aus ben Sonnenaufgang und drei Viertel der Rundsicht zu betrachten, als beim Höherklettern, der Anstrengung zu erliegen, oder doch mehr unsere Leiden, als unsere Freuden zu erhöhen. Hiezu kam, daß die Spihe des Berges in Wolken gehüllt war und gar keine Aussicht versprach.

Übrigens bestätigte fich; was ich über berlei Land= fartenaussichten ichon oft, und auch Tags vorher behauptet hatte. Die vom Atna berab mag unter allen bie weiteste und merkwurdigste fenn, und man hat gang Recht, wenn man mir einwendet: ich habe nur etwa brei Biertel ber gangen, Musficht, und ben Schatten bes Utna weber in ber Luft gesehen noch hinge= ftreckt uber bas Land. Allein in großerer Sohe wird ber Anblick noch undeutlicher, und verkurzter. Wie hinter einem Borhange fieht man einiges Sellere, eini= ges Dunklere, einiges grunlich, einiges gelblich, und bann heißt es: jenes Rledchen ift Catanea, jenes Tupfelchen wie ein Dreier groß Siracufa u. f. w. Bie wenn man jemand ichone Frauen in folder Entfernung zeigen, und bann verlangen wollte: man folle nieberfallen und anbeten? Will ber Teufel mich verfuhren, fo muß er mir bie Lander nicht aus der Bo= gelperfpektive und wie auf ber Lanbkarte zeigen. Daraus bag ber Runftler, berlei Unfichten, ober Sinab= fichten gar nicht brauchen kann, ergiebt fich schon baß es nicht die schonsten find, und bem Utna, bem Broden, der Schneekuppe u. bal. ziehe ich weit vor, ben Befuv, ben Rigi, Salzburg, Ebinburg, Bamberg, bie Camalboli u. f. w. Man hat bann meift Einiges uber, Unberes neben, noch Underes unter fich; ober fieht boch Zeichnung, Umrif, Farbe, Licht, Schatten, viel mannichfaltiger und fchoner.

Nachbem wir also die Sonne wie eine Keuerkugel (ohne Wolkenpracht) hatten aufsteigen sehen, und Si= cilien hinter bem Duft= und Rebelvorhange betrachtet war, gingen wir zur valle dei Buoi. Denkt Euch ein Schweizerthal, ausgebrannt bag fein Baum, fein Strauch, fein Grashalm, fein Tropfen Baffer, fein Mensch, fein Saus, fein Thier, mehr ubrig ift und Ihr habt ein Bilb jenes Thales. Ich fchrieb von der Bufte Radicofani und Vellegrino; fie find nur ein Fingerhut voll, im Bergleich mit ben Maffen bes Utna. Dort fieht man aber boch Felfen, Steine, Formen, Karben, Rriftallifationen; aus diefer Teufels-Euche geht dagegen Alles gestalt = und farblos bervor. Es ift das Chaos, aber nicht als unentwickelter Inbegriff aller Gestalten, sondern der Tob alles Leben= bigen, eine widerwartige Regation von Natur und Beift. Feueranbetende Raturforicher mogen Gobenbienft treiben mit diefen feuerspeienden Bergen; mir er= scheinen sie wie die podices naturae, wo sie Auswurf und Unrath los zu werben fucht. Diefen mag man untersuchen, verehren, bei fich tragen, wie ben bes Dalai Lama; meines Umtes ist es nicht.

Nun den Berg hinab. Ich war auf Unbequemlichkeit gefaßt, fand es aber dennoch ärger als ich bachte. Mein Pferd trat aus Läfsigkeit und Ermattung alle zehn Schritte fehl, was nicht allein im hochsten Grade unangenehm, sondern auch gefährlich war Deshalb lief ich in ber argsten Site mehre Stunden su Fuß, und legte mich endlich ermattet unter einem Baume nieber um bie Nachfolgenben zu erwarten. Sier wartete aber meiner bas Schickfal, bas mir und Kreund 5- ichon einmal, fur übermäßige Natur= bewunderung, ju Theil warb. Wie in dem hallischen Elifium, fatteten mir im ficilifchen, bie Umeifen ihren gahlreichen Befuch ab. Wieder zu Pferde, 35° in ber Sonne (ber ich ausgesett war) und folche Schmer= gen in ben Sehnen ber Beine, von bem ununter= brochenen Stoffen und Schließen, daß ich hatte laut schreien mogen. Rur berjenige Theil des Leibes, ber fonst am ersten bei berlei Zumuthungen rebellirt und die rothe Jakobinermuse auffest, hielt fich rubig und bewies großartige Standhaftigfeit. - Glucklicherweife hatten wir uns einen Bagen bis Nicolofi bestellt. Daß ich, nach Catanea zuruckgekehrt, feine Luft fühlte Besuche abzustatten, werbet Ihr fehr naturlich finden. - Auch hatte ich nur Zeit am Tage ein Paar Stunben ju ruben und Rachts ein Paar Stunden gu schlafen; benn um Mitternacht vom 15ten auf ben 16ten August, faß ich mit Du Prat schon wieder in einer Ganfte, und war auf bem Bege gen Spracus. Solche Sanfte ift eigentlich eine kleine, schwebende Rutsche fur zwei Versonen, bie einander gegenüber figen. Gin Maulthier geht vorn, eins hinten in der Babel, ein brittes tragt bas Gepacke. Ungeheures Gebimmel

von Schellen halt die Thiere munter und im Takt; bennoch wackelt das Haustein so stark, daß Viele seeskrank werden. Wir blieben gesund und befanden uns, im Vergleich mit dem gestrigen Tage, sehr glücklich. Ohne diese Vergleichung würde uns die Schattenseite noch viel schwärzer erschienen senn. Allerdings sieht man öster das Meer und den Atna, und beides sind respektable Ingredienzen sür eine Landschaft; an sich aber ist diese von Catanea die Spracus eine steine und disselten Wüste, durch welche sich graue Schlanzgen kalker Kalkberge hindurchziehen. Eine Gegend so überaus schlecht und hässich, daß man Geld dasür geben möchte, sie nicht zu sehen.

Sicilien mag immer Getraide, und fonst mehr als jetzt, ausgeführt haben; im Ganzen aber ist die Inselkein fruchtbares Land, wie etwa die Lombarbei, Belgien, die goldene Aue u. dgl. — Unter dem Weben des gtühenden Scirocco (wir glaubten er gehöre zur Sache) zogen wir in das heutige Spracus ein, zankten uns mit dem Wirthe herum, erhielten für fünf Franken so viel zu essen, als in Paris für zwei, und wurden mit Lobreden auf Dinge unterhalten, die wir heute den 17ten August sehen sollten.

Um 5 Uhr Morgens machten wir uns unter Leftung eines Bedienten bes Cavaliere Landolina auf ben Beg, zu bem sich jedoch bald andere Führer gesellten, welche uns (im Solo, Duo, oder Trio) Wahrheit und

Dichtung vermischt, auftischten. Wir faben also bie Überrefte des Theaters und Umphitheaters, die Bafferbehalter und bas Strafenpflafter, bie Steinbruche und bas Dhr bes Dionnfius, fowie bie Stadt und Umgegend nach alten und neuen Abtheilungen. Sch will bas hundertmal Beschriebene, nicht zum hundert und erften Male beschreiben; auch ift bas mas man sieht eigentlich nur Unzeichen beffen, was einft war. Gine bewundernswerthe Stadt, eine unermegliche Thatigkeit; - felbst wenn ich Manches als Übertreibung guruckftelle. Auf fcmaler, kleiner Grundlage, bat Spracus verhaltnismäßig fo viel gethan, ale bie weltbeherr= schende Roma mit unenblich großeren Bulfemitteln, und obenein unter Regierungen bie fchlechter waren, als die jebige. Wer lofet biefe Rathfel? Es brangt fich mir ber betrubende Gebanke auf: baf bie Denfchen auch finken, wenn die Tempel einstürzen und die Wafferleitungen verfallen. Bas groffere Borfahren bauten, kann bies Geschlecht nicht einmal aus bem Boden hervorkraßen. Seit Meffing babe ich nicht eine Frau, Madchen, ober Kind gesehen, die nur irgend bubich zu nennen ware; bagegen Ungahlige von er= schreckenber Bafilichkeit. Giebt es ichone (was ich im Allgemeinen nicht laugnen kann) fo ließen sie wenig= ftens ihr Licht nicht leuchten; und obige Bemerkung fpricht nur meine unlaugbare eigene Beobachtung aus:

Also, werbet Ihr fragen, hast bu Sicilien unter beiner Erwartung gefunden? Das Wort Erwartung hat einen fehr unbestimmten Sinn, boch barf ich jene Frage mit Ja beantworten. Woher kommt bies, ba es gunachft meinen Reifegefahrten eben fo ergeht? - Bir find theils burch inwohnende Vorurtheile, theils burch Reisebeschreiber verleitet, bas Entfernte und Gudlichere hoher zu stellen, als bas Rahere und Rordlichere. So meint man benn: je weiter man in Italien bin= einreise, besto mehr machse Schonheit und Vortrefflich= feit in jeder Beziehung; und boch liefe fich, nach Maagaabe bes Standpunktes, eben fo leicht das Umgekehrte behaupten. Die Brianga und ber Comerfee find g. B. schoner, ale bas Thal von Palermo, und die Ubhange ber Ulpen weit schoner, als die des Utna. Kerner fteben die ficilischen Stabte, ben bedeutenberen Italiens nach. Denn laffen wir auch Rom und Reapel gang zur Seite, fo ift boch Floreng ohne Ber= gleich reicher und anziehender als Palermo, Genua und Benedig weit eigenthumlicher als Meffina -, und Turin an Glang und Gelbständigkeit Catanea ohne 3meifel fehr überlegen. Spracus reicht nicht über bas erstorbene Ferrara hinaus, - und all bas Stalische was jest in bequemer Beife zuganglich ift, muß man hier mit mehr Beit, Gelb und Rraft erkaufen. Baufunftler und Mineralogen mogen mit Recht einen an= beren Maafstab anlegen; ber ihrige gilt aber fo wenig

für mich, als der meinige für sie. Daß im Inneren Siciliens nichts zu sehen sen, geben (wie gesagt) selbst Sicilianer zu, und daß auf der langen Subseite nur die Ruinen Leben zeigen, laugnen nicht einmal die Architekten. Sonstige Standpunkte (Staat, Berwaltung u. s. w.) hebe ich ein andermal hervor, und auch da wird sich die Rangordnung nach anderem Maaße ergeben, als dem der Breitengrade. Neapel und seine Umgebungen sind, in Hinsicht auf Natur, der Glanzund Mittelpunkt wo sich Nörbliches und Subliches zum letzen Male verträgt; ein größeres übergewicht des letzen weiset nach dem trockenen Ufrika hinüber; sowie sich nörblicher als Deutschland auch nur die Einseitigkeit einer entgegengesesten Richtung und Entwickelung sindet.

Eben komme ich aus dem hiesigen Museum. Es enthält mancherlei örtlich Wichtiges; Weniges von hohem Kunstwerthe. Die gerühmte Benus (leiber ging der Kopf verloren) ist ohne Zweisel ein schönes Weib; aber doch nur ein Bild der Wirklichkeit, wie in der Natur gefunden wird, wenn man es sucht; nicht ein darüber hinausreichendes und doch auch wirkliches, dasependes Ideal.

Sicilien ist bekanntlich eine Infel, also muß man zu Schiffe nach Italien zurückkehren. Leider ist aber das Wasserpostwesen, mittelst Dampfes, nicht so in Ordnung als es senn konnte. Ucht Tage in Messina,

ober vier Tage in Syracus auf den langsamen Beloce warten, erschien gleich langweilig; darum habe ich mit Du Prat einen dritten, wir glauben besseren, Ausweg ergriffen: wir fahren heute um 6 Uhr mit dem Besoce nach Malta, kommen den 18ten Bormittags daselbst an, sind den 21sten wieder in Syracus, den 22sten in Messina, und den 25sten (gottlob!) wieder in Neapel — frohlichen Herzens und — sehr leichten Beutels!

Das neue Spracus, obnehin schon eine nichts weniger als fcone, ober treibenbe Studt, hat noch fehr verloren, feitbem ber Gis ber Rreidregierung nach Note verlegt, und nur ein Unterintenbant dafelbft geblieben ift. Diese Berlegung erfolgte gur Strafe ba: fur, daß zur Beit ber Cholera, ein Stellvertreter bes (damais nicht vorhandenen) Intendanten und ein Poligeicommiffar vom Bolke außerhalb ber Stadt aufgesucht und erschlagen wurden. Zweifelsohne arge, ftrafwurdige Berbrechen. Undererfeits hatten fich die Reichen und die Beamten bamals eiliast aus dem Staube gemacht, anstatt furchtlos ihre Pflicht zu erfullen. In ber aufgeregten, schrecklichen Beit fehlte es mithin an aller Dbrigkeit, bas Militair fperrte fich in den Burgen ab und that Nichts zur Erhaltung der Ordnung. Rann man fich ba wundern daß der, fich felbft überlaffene Pobel, in Berbrechen hineingerieth? - Borfte: hendes erzählte mir ein fehr wohl unterrichteter Mann.

### Reunundneunzigster Brief.

Malta (la Balette), ben 19ten August.

Bon bem füblichsten Bendepunkte meiner Reise, wunsche ich heute Manni herzlich Gluck zum Gesburtstage. —

Bei gang ruhigem Meere begann ben 17ten, Abends 6 Uhr, unfere Sahrt von Spracus nach Malta. Grofer ift jene Stadt noch immer, als viele andere; aber abgefehen von geschichtlichen Erinnerungen, ober vielleicht noch mehr mit Rucksicht auf diefelben, erscheint fie leblos, eng, armlich, einfarbig, und wir waren sufrieden bag une nicht oblag, bafelbft lange zu verweilen. Die Sonne ging (wie gewöhnlich) wol= fenlos unter, und bem helleren Golbe bes Simmels gegenüber, zeigte bas Meer einen zweiten prachtvollen golbenen Spiegel. In bem Maage als biefer all= mablig dunkler ward, machte ber Mond, feine Un= fpruche geltend, und tangte gar anmuthig auf ben, vom Schiffe erregten Wellen. Ich wurde die warme Nacht auf bem Berbecke zugebracht haben, mußte man nicht ben feuchten Niederschlag ber Utmosphare ver= meiben. Morgens mar bas gange Schiff nag. Beim Aufgange ber Sonne erblickte ich in ber Kerne Malta

und Goggo. Wie bie hoch aufgebaute Stadt aus bem Meere emporftieg, entbeckte man ihren fublicheren, halb morgenlanbischen Charafter. Meffing, Catanea, Spracus zeigen eigentlich nichts, ober nur wenig ber Art. Unblick und Einbruck mar alfo gang eigenthum= lich und mir unbekannt, und ichon baburch der Befchluß hieher zu reifen, hinreichend belohnt. Festungs= werke von größter Starke und in ungewohnlicher Bahl; ein, ober vielmehr funf Bafen, alle fo geschutt, fo ficher und tief, bag bie großte Flotte barin Plat findet. Daburch daß England in den Befig ber Infel. fam, ift fie ein Mittelpunkt bes Morgenlandes und Ubend= landes geworden, und ber fruber festgehaltene Gegenfat, in eine freundschaftliche Bermittelung umgewandelt. Betrachtet man biefe langen, blonben, frifchen, weit= Schreitenben Germanen; fo erscheinen fie wie eine gang andere, zum Berrichen bestimmte Menschenrace. Doch muß ich ber Wahrheit die Ehre geben: ich fah hier auf dem Spaziergange in einer Biertelftunde, mehr Schone Frauen und Mabchen, ale in gang Sicilien. Ihre Rleidung, eine fchwarze bis uber ben Ropf ge= zogene Mantilla, ist indessen nicht schon; auch muß man sich wundern daß in diesem heißen Klima jene Farbe fo allein herricht. - Gelbft mir, bem Feinde ber Ralte, wird hier bes Guten ju viel: der geftrige Morgen begann mit 23°, und im hellen Wiederscheine der Sonne stieg das Thermometer bis 42°. - Rach=

bem ich mich im Sotel Clarence bei Mabame Coubau eingerichtet hatte, erstattete ich bem Gouverneur Brn. Bouverie einen Besuch und besah hierauf ben Palast ber ehemaligen Grofmeifter. Schone, große Sale, einige gute Bemalbe, ober Ropien guter Gemalbe, fo die drei Schwestern (Grazien, fagte ber Rubrer) von Palma vecchio; eine Waffensammlung, welche bewies daß mehre Grofmeister kleiner Verson maren. aber fehr fchmere Ruftungen tragen mußten. Bom Thurme bes Palaftes überfieht man bie gange Stadt, und ben größten Theil ber Infel. Alle Saufer mit platten Dachern, wenig Grunes (befonders in bie= fer Sabredzeit), die kahlen Ralkfelsen vorherrschend. Undererseits die großte Thatigkeit fur ben nur irgend moglichen Unbau; fo bag man mir & B. in Spracus maltefer Rartoffeln vorfette, angeblich weil Sicilien feine guten erzeuge!?

Wo Englander hinkommen, wird die Faulheit ausgetrieben; zugleich mit ihnen ziehen aber auch staatszechtliche Unsichten und Parteien ein. Der gedankenlofe, unthätige Gehorsam kann sich nicht als einzige Grundlage der menschlichen Geselligkeit erhalten; unter vielerlei neuen Irthumern, entwickeln sich auch neue, große Wahrheiten, und indem der Einzelne sich höher stellt, wenigstens höher strebt, bewegt sich auch das Ganze zulest aufwärts. Daher in Malta jest so viele Fragen über die Rechte der Einwohner, Städte-

orbnungen, Anstellung von Einheimischen und Fremsben, Steuerbewilligungen u. s. w. Biele möchten die Engländer nur wie eine freiwillig aufgenommene Besfatung ihrer Festung betrachten; sonst aber völlige Unsabhängigkeit und Selbständigkeit behaupten. England kann und wird weder Alles bewilligen, noch Alles verzweigern; ohne England würde Malta in jeder Bezieshung rückwärts gehen. Frankreich besist an Algier einen ersten Ring; ob sich jedoch viele andere (ohne die höchste Anstrengung) daran reihen werden, bleibt sehr zweiselhaft. Malta ist klein, aber sicherer; es gesnügt den vorgesteckten Zweiken.

Warum sind in neueren Zeiten alle abgeschlossenen aristokratischen Regierungen zu Grunde gegangen? Venedig, Genua, Lukka, Bern, Malta. Unter vielen Gründen ist wohl einer der wichtigsten: daß sie eben abgeschlossen waren, also der Beweglichkeit und Erneuung viel zu sehr entbehrten. Die Aristoi blieben deshalb nicht die Ersten und Besten: alle Vermittelung zwischen ihnen und dem Bolke sehlte, und dies wuchs über sie empor, oder stellte sich ihnen doch seindlich gegenüber. Eben so wenig genügt das ganz vereinzelte Element des Monarchischen, oder Demokratischen auf die Dauer für eine höhere Entwickelung. — Schon Golon und Servius Tulkius brachten durch ihre Klasseneintheilung einen frischen Strom des Lebens in das Staatsrecht, und der römische Senat erz

hielt feine Bebeutung nur dadurch so lange, daß er ihn nicht verschmahte. Ahnliches kann man vom englischen Oberhause behaupten.

Den 19ten Abende.

Ich habe die Stadt nach allen Richtungen burchwandert: sie ift regelmäßig, reinlich, voller Zeichen der Thatigkeit und eines (so scheint es) steigenden Bohlstandes. Nur die Straßenbettelei geht noch ihren italienischen Gang. Die Hauptkirche Johannis enthält allerhand Denkmale, hat aber keine Pfeiler, oder Saulen, sondern ein langes Tonnengewölbe: Alles in der Beise des gesunkenen Geschmackes. ———

#### Den 20sten August.

Da die Hibe zu groß ist um (wie der Freiherr von Wolf) vernünftige Gedanken über alle und jede Dinge zu haben, will ich die aufgezwungene Muße benußen, einige kurze Waare aufzutischen. Meine versständige Wirthinn sagt: nie habe sie in Malta einen so heißen Sommer erlebt. Deshalb halte ich auch drei Hemden in steter Bewegung. Man muß, sagen überkluge Leute, gar nicht trinken, um nicht zu schwißen. Das ist gerade eben so klug, als wenn man vorschreibt nicht zu essen, um nicht zu verdauen. Solch Verdorzen bei steigendem Durste und stetem Verluste an Feuchstigkeit hielte niemand aus; auch bedarf der Magen

steter Abkablung wenn man nicht feekrank werden, ober sich der Gefahr von Entzündungen aussehen will. Gegen andere bose Folgen der Hitze schützt mich vielleicht ein Ausschlag, wie Rotheln.

Die saison (schreiben zierige Berichtserstatter aus deutschen Babern) die saison der Flohe ist vorüber; statt dessen haben sich aber (zum Beweise der Vortresseichteit unseres Trinkbrunnens) mehre Cousins einges sunden, welche zwar weniger tanzen, aber mehr singen als die Flohe. — Mathematiker konnten demerken: die Flohe trieben Planimetrie, die Mücken trieben Stereometrie: denn die Granzen des Flohstiches halten sich stets in der Ebene, die Mücken hingegen erweisen die Erhebungstheorie der Berge. Der Flohstich verschwindet nach wenigen Stunden, der südliche Mückenstich erst nach vielen Tagen. So Schla und Chaerybbis. — —

### hundertster Brief.

Meffina, ben 22ften August.

Co ware ich denn gludlich und ohne Seekrankheit um 21/2 Grad norblicher gerudt, auch hat die hige ungefahr um 21/2 Grad im Durchschnitt abgenommen.

Den 20sten verließen wir Malta, faben die burre, fable Gubwestfufte Siciliens und langten ben 21ften um 9 Uhr Morgens in Spracus an. Die jegige Stadt ift aber langweilig, und beim erdruckenden Scirocco lohnte es auch nicht ber Muhe ein zweites Mal, nach den geringen Überreften bes Alterthums gu laufen. Go ichones Brot man in Malta findet, fo elendes hartes, schweres in Spracus. Der Moscato ben wir uns geben liegen, war vollig untrinkbar, fo febr schmeckte er nach altem Dle. Naturlich, fagte mir jemand, ba die Beinschlauche vorher eingeolt werben. Bei ber Abfahrt wunschten wir uns die entfern= tere Bekanntschaft der weltberuhmten Stadt. Bon Taormina bis Meffina find die sicilischen Ufer schoner und mannichfaltiger benn zuvor; von ben baum = und laub = und mafferreichen Gebirgen ber Schweiz, Salgburgs und Tirols ift aber hier nichts zu finden; und bie Ungahl einzelner Sugel, die neben = und uberein= ander hingeworfen find, entbehren tros fcheinbarer Mannichfaltigkeit, boch eines harmonischen Zusammenhanges und überfichtlicher Schonheit.

Den 23ften Auguft.

Wir (Du Prat, Malherbe und ich) haben uns biesmal im Hotel bu Nord bei einer Hamburgerinn Mab. Muller einquartiert, und befinden uns baselbst ganz wohl. Dagegen machen bie Pag= und Accise behörben im Neapolitanischen mehr Scherereien und Kosten, als in irgend einem Lande das ich kenne. So gingen wir gestern balb nach unserer Ankunft zur Passehörbe, erhielten aber auf unsere Erklärung die Antwort: mit einem allgemeinen und zwei sicilianischen, in Summa mit drei Passen versehen, könnten wir nicht das User Kalabriens betreten. Die hiezu nöthige besondere Erlaubniss sey vor heute um 10 bis 11 Uhr nicht zu bekommen. So haben wir diesem Aussluge (ber Morgens um 5 Uhr beginnen sollte) entsagen mussen.

Altes in der Welt ist relativ; so auch Sige und Kalte. In Malta stand das Thermometer in der Regel schon Morgens um 6 Uhr im Schatten auf 24°; in Spracus wehte vorgestern noch der glühende, niederdrückende Scirocco; jest, 6 Uhr Morgens, zeigt dagegen mein Thermometer nur 16°, was mich veränlaßt die Kleidung etwas zu verändern, um mich nicht zu erkälten. Gewiß werde ich fernerhin die italienische Wärme nicht unerträglich sinden.

### Sundertunderfter Brief.

Reapel, ben 26ften August.

Weil ich Sicilien nicht genug bewundere \*), ward mir in der Nacht vom 23sten auf den 24sten vor der Abreise von Messina eine außerordentliche Ehre zu Theil, welche den Schlaf ganzlich verscheuchte. Alle Thiere des Paradieses schienen sich vereint, oder den Auftrag zu haben, mir eine großartige und mannichssache Musik zu bringen. Pferde und Maulesel schlugen mit den Beinen im Hose den Takt. Dazu grunzeten die Schweine, iaten die Esel, mauzten die Kahen, bellten die Hunde, krähten die Hähne und trompeteten die Mücken. Ich habe aus Eitelkeit keinen Musikanten genannt, der nicht da gewesen wäre; alse haben, wie man jeht sagt, thätigst mitgewirkt und die Oper in Scene geseht.

<sup>\*),</sup> Es muß in meinen letten sieistanischen, ober barauf folgenden neapolitanischen Briefen eine Spur sich finden, welchen unangenehmen Eindruck mir diese vergötterte Insel (Sieitien) zurückgelassen hat; ich mag durch Wiederholung auf diesem Punkte nicht lasten." Gothe an Zelter, Briefewechsel VI, 224.

Fruher als nothig, war ich aus bem Bette, gahlte ben bettelnden Bollmachtern (die uns erst Abende zuvor besteuert hatten) trot ihrer Budringlichkeit Nichts, und forderte fie follten burchsuchen, was fie aber weislich und bequemlich unterließen. Auf der Kahrt sah ich einen Theil der meift kahlen Ruften Ralabriens, hielt in Tropea an, und fragte wo Pizzo liege, wo Murat erschoffen ward. Da liegt ber verfluchte Drt, gab der Schiffshauptmann zur Untwort. Das Wetter war fo gunftig bag ich auf allen Seefahrten von Neapel bis Malta und zuruck, nicht ben geringften Unfall von Krankheit hatte. — Geistliche und Monche wurden überall eingeschifft und ausgeschifft. Bald zeigte man ihnen eine Art von Achtung; bald hatte man fie zum Beften, ober gab Geschichtchen uber fie zum Besten. Go wird g. B. einem Rapuginer bas Bunder ber Speifung von 5000 Mann erklart, und er bewundert es, verfällt jedoch darauf in Nachdenken und fagt endlich: es wurde boch ein viel großeres Bunder gewesen fenn, wenn unfer herr Chriftus an funf Menschen, 5000 Brote, Fische und andere Speifen gegeben, und fie Alles mit gutem Appetite vergehrt hatten, ohne ben Magen zu verberben, ober fich ubel zu befinden.

Auf dem Schiffe hatte 5- feiner naturlichen Ubneigung gegen frembe-Sprachen freien Lauf laffen

konnen; ich mußte namlich beutsch, frangofisch, englisch und italienisch reben, so gemischt war bie Gesellschaft.

Den 24ften Ubends ging bie Sonne fehr Schon unter und gegenüber ber Mond auf; ben 25sten fruh fab ich mit gleichem Vergnugen bas Umgekehrte. Bald barauf erblickte ich ben Monte G. Ungelo, und die Ruften von Umalfi bis jum Cap Campanella. 3wi= Schen Massa und dem fantastischen Capri hindurch fubren wir in den herrlichen Bufen von Neapel binein, ber meines Erachtens Alles übertrifft, mas ich in Gi= cilien fah. Undere find vielleicht anderer Meinung. Rachdem ich ben Rampf mit ben hundertarmigen Bootsleuten, Packtragern, Polizei= und Bollbeamten. Land = und Seewachen gluklich überstanden, langte ich auf S. Lucia an, bezog meine alte Stube und erfreute mich wieder an der Aussicht, den Farben des Sonnenunterganges, bem Monde, bem Sonnenauf= gange. Schone, reine Luft obenein; fein Scirocco, feine aria cattiva.

#### Den 29sten August.

Gestern suchte ich ben Justizminister Hrn. Pauf um mich fur die Statistik der neapolitanischen Rechtspflege zu bedanken, welche er mir geschenkt hatte. Das dienende Volk in den Vorzimmern seines Bureaus nahm mich in der grob herablassenden Weise auf, welche Supplikanten in der Regel erfahren, und als ich, nach Abgabe meiner Karte hineingerufen wurde, suchte ich bescheiben einen sicheren Winkel für meinen Regenschirm. Weil mich nach beendeter Audienz der Minister dis in das außerste Vorzimmer begleitete, sprangen die dienenden Herren sämmtlich auf, stürzten wie Raubvögel auf meinen Regenschirm los und der Besits Ergreisende überreichte ihn mir (nach des Ministers Entsernung) in höchster Demuth und mit den Worten: er küsse mir hundertmal die Hände. Seine Erwartung, ich würde mit meinen Händen dafür in den Geldbeutel greisen, schlug indeß sehl; ich sagte ihm gelassen, er möge sich nicht bemühen, und ging meiner Wege. — Den Abgaben für die Pässe kann man nicht in ähnlicher Weise entgehen, und eben so wenig den Spisbübereien der Jöllner und Sünder. —

# Sundertundzweiter Brief.

Reapel, ben 5ten Julius.

Da das Königreich Neapel und Steilien fast niemals einen entscheibenden Einfluß auf die europäischen Un-

gelegenheiten gehabt hat, so ist dessen Geschichte oft vernachtässigt, oder boch minder bekannt geworden, obgleich sie viele anziehende Eigenthümlichkeiten darbietet. Ich hege in keiner Weise die Absicht an diefer Stelle jene Lücke auszufüllen; sondern nur so viel Geschichtliches vorauszuschicken, als nothig senn durfte meine Mittheilungen über die Gegenwart verständlich zu machen.

Man kann wohl behaupten: das vom Simmel fo fehr begunftigte Land, habe außerordentlich viel bistorisches Ungluck erlebt. Denn es theilt nicht nur die Unfalle welche gang Stalien betrafen; fondern hat deren außerdem noch eigene, und vielleicht die schwerften aufzugablen. Man follte glauben, bag es (an der fublichen Spite Europas belegen) ben Sturmen und Bolkerwanderungen am wenigsten ausgeset ge= wefen ware; und boch zeigt es, gerabe umgekehrt, ben größten Wechsel von Berrichern und von Bolfern. Griechen, Karthager, Romer, Gothen, Longobarben, Araber, Normannen, Deutsche, Frangosen, Ungern, Spanier, Englander, haben nacheinander und durch= einander phyfischen und politischen Einfluß geubt, und zur Feststellung, ober vielmehr zur Verwandlung bes Nationalcharakters bergeftalt beigetragen, bag man kaum weiß worauf er zu grunden und was von ihm zu verlangen fen.

Der Fall der Hohenstausen war für Neapel und Sicilien ein großes Ungluck und ein wesentlicher Rucksschritt; benn im sublichen Theile Italiens standen die letten Herrscher dieses Hauses an der Spitze einer großartigen und segensreichen Entwickelung, welche von den Unjouinern gewaltsam gehemmt, ja vernichtet ward.

Die Bereinigung Neapels und Siciliens unter ben Aragonesen, fuhrte bie spanische Berrschaft mit all ben ungabligen, unermeklichen Übeln berbei, von benen ich bereits in meinem Auffate uber bie Combardei gefprochen habe. Mithin war es ein großer Gewinn, als bas Land vollig von Spanien getrennt ward und in Karl von Bourbon (1734 - 1759) einen eigenen, felbständigen Konig bekam. Dbgleich er nicht (in ber gewaltsamen Weise spaterer Zeiten) Alles umfturzte, gab er boch viele neuernde Gefete, welche insbesondere bie Schwachung ber geiftlichen und ber Feudalherr= schaft bezweckten. Nach manchem Streite fand end: lich am 12ten Mai 1738 bie papftliche Belehnung ftatt, und im Sabre 1741 fam mit Benedift XIV ein Konkorbat zu Stande, wonach die Beiftlichkeit manchen Steuern unterworfen und Ufplrecht fowie geistliche Berichtsbarkeit beschrankt wurden. Beil inbeffen über Kirchenaut, Rlofter, Babl ber Priefter und andere wichtige Dinge, wenig ober nichts bestimmt und vorgeschrieben mar; so beutete und erklarte bie

Regierung das Konkordat oft nach Belieben, ordnete die geistliche Gerichtsbarkeit, beschränkte die Zahl der Priester und Monche, wies alle vom Könige nicht bestätigten Bullen zurück, verhinderte neue Erwerbungen der Kirchen, vernichtete alle Bannsprüche, welche über Unterthanen verhängt wurden weil sie den Besehlen der Regierung gehorchten, verbot Gründung von Kirchen und Tesuiterkollegien ohne königliche Genehmigung u. s. w. u. s. w. — Troß des Erzählten schritt man mehr aus Bedürfniß und Instinkt, als nach sesten Grundsähen vor, und an anderen Stellen zeigte sich der König bigott und abergläubig. Obgleich das Bolk in vielen Beziehungen ebenfalls höchst abergläubig war, vereitelte es doch den (selbst unter Benedikt XIV erneuten) Versuch die Inquisition einzusühren.

Auch in anderer Beziehung übte die Regierung Karls eine große und wohlgemeinte, wenn auch bis-weilen irrige Thatigkeit. Er schloß z. B. viele Handelsverträge, gründete ein Handelsgericht, gab scharfe Gesehe wider die Bankerotte, stellte die Ordnung im Münzwesen her, stiftete eine Behörde für das Seeswesen, schützte das Land gegen die Seerauber, beförsberte Künste und Wissenschaften, erbaute S. Carlo und Caserta, verschönerte die sogenannten Studit u. s. w. Ein neues Kataster begünstigte die höheren Stände noch immer gar sehr; doch schaffte es, ungeachtet

mancher Fehler, bie größeren Übel, befonders zum Beften der niederen Rlaffen, himveg.

Uts König Karl im Jahre 1759 bie Regierung Spaniens antrat, folgte ihm in Neapel sein achtiähriger Sohn Ferbinand IV unter Leitung eines Regentsschaftstathes, in welchem ber Marchese Tanucci als bie Hauptperson auftrat. Ja man kann sagen baß bieser, bis zu seiner Entlassung im Jahre 1777, eigentlich Neapel regierte; während der König nichtsternte oder arbeitete, sondern bloß aß, trank, schlief, jagte, sische und sich am liebsten in Gesellschaft ungebildeter Menschen befand.

Unberer Art war Maria Karolina (bie Tochter ber Maria Theresia, die Schwester ber Maria Untonia) welche im 16ten Lebensjahre (1768) ben König heirathete, und bald einen bedeutenden Einsluß über ihn gewann. Ihre Schönheit, Alugheit, Entsschlossenheit, Thätigkeit werden eben so gerühmt, wie ihre Herrschsucht, Härte und Grausamkeit angeklagt. Die Freuden und Leiden, die Siege und Niederlagen, den Hochmuth und die Hoheit dieses großartigen Gemüthes in einer zugleich bewunderns und verdammungswürdigen Mischung, auf dem mitwirkenden Hintergrunde der großen Weltbegebenheiten zu zeichnen und darzustellen, ist eine würdige Aufgabe für einen Geschichtschreiber, welcher Unparteilichkeit und Theilsnahme auszusschnen versteht.

Tanucie Thatigkeit war insbesondere der geisttichen Seite zugewandt. Er machte die Spolie und Regalie geltend, hob mehre Klöster auf, beschränkte die Zehnten und den Eintritt in den geistlichen Stand, verbot Erwerbungen zur todten Hand, Berufungen nach Nom ohne königliche Erlaubnis, und Einmischungen des Papstes in manche geistliche Ungelegenheit, oder der Bischöse in das Unterrichtswesen. Er erklärte die Ehe für einen bürgerlichen Vertrag, verjagte die Tesuiten u. s. w.

Das Finanzwesen blieb ungeordnet und fur die niederen Stande fehr brudenb, weil bie boberen un= gahliger Befreiungen genoffen; bas Beer ward vernachläffigt, und einzelne Befferungen g. B. bei ber Rechtspflege, fanden felten ben Beifall ber, an bas Berkommen gewöhnten, Behorden. Much war in ber That nicht Alles aus einem Stude, fonbern Gutes und Freiges, Freisinnigkeit und Tyrannei zeigten fich zu gleicher Zeit und in fonberbarer Mischung. Go leate man g. B. bie Rolonien von S. Leucio in ber Rabe von Caferta, nach ben menschenfreundlichen Grundsaben ber fogenannten Philosophen an. Alle Mitglieder ber Unfiedlung follten gang gleich feyn und jahrlich erwählte Senioren (als Erfas ber unangeneh= men Obrigkeit) alle etwanige Streitigkeiten schlichten. Man entfagte jedem Aufwande, und fchrieb vor: bas Berbienst entscheibe überall. Ferner freie Wahl ber

Satten ohne Einfluß ber Altern, kein Heirathsgut, keine Testamente u. s. w. — Sonderbar, daß in bemselben Neiche und zu derselben Zeit wo man sich so rosenfarbenen Fantasien und Träumereien hingab; das Lesen der florentiner Zeitung mit sechsmonatlicher Einsperrung und das Lesen Voltaires mit dreijähriger Galeerenarbeit bestraft ward!

Seit bem Musbruche ber frangofischen Revolution gestaltete sich Alles ernster; es wuchsen die Soffnun= gen, wie die Beforgniffe. Die zahlreichen Unhanger ber neuen Lehren, erwarteten schonere Zeiten, beffere Regierungen, unermefliche Fortschritte ber Menschheit; bie Regierung hingegen (und insbefondere bie Roniginn Maria Rarolina) furchtete ben Untergang aller Drbnung und all bes Guten was taufenbiahrige Beftrebungen gegrundet hatten. Sene glaubten: geheime Berbindungen und Berschworungen waren zu Erreis chung so heilsamer Zwecke erlaubt, ja nothwendig; biefe wollte mit Strenge, ja mit Barte und Ungerechtigkeit, jede Bewegung ber Gemuther aufhalten und bezwingen. Unter den Freunden der Neuerungen gab es, neben ben Wohlgefinnten, auch Undere welche nur durch Ehrgeig, Geldgier und Luft am Berbrechen bestimmt wurden; unter ben Vertheibigern bes Borhandenen auch solche, welche lieber zehn Unschuldige bestrafen, als einen Schuldigen burchlaffen wollten. Daher Berletung gesetlicher Formen, lange Berhaftungen ohne Untersuchung, und die Übel bennoch nur verbeckt, nicht aber geheilt, ober ausgerottet. Bon außeren Ereignissen hing ber Sieg ber einen, ober ber anderen Partei ab.

Der Gedanke des Königs, oder der Königinn von Neapel, ein Vertheidigungsbundniß aller italienischen Staaten abzuschließen, war zeitgemäß und verständig; aber er scheiterte an der Angstlichkeit anderer Fürsten und der Republik Venedig. Auch verlor man in Neapel selbst den Muth, als eine französische Flotte unter Latouche erschien und Neutralität verlangte und durchsette. Doch kam im Julius 1793 ein neuer Bund mit England zu Stande, welcher indeß zu keinen krästigen Maaßregeln führte, da die neapolitanischen Finanzen in großer Unordnung waren, und der Hof in solcher Angst vor Verschwörungen lebte, daß man an die Stelle der verabschiedeten alten Leibwächter neue wählte, die Hausordnung änderte, die Schlafzimmer verheimlichte u. dgl.

Schon im Oftober 1796 hatte man die Fortsbauer des Friedens durch harte Bedingungen und für große Summen erkaufen muffen. Noch näher rückte die Gefahr, als die Franzosen im Frühlinge 1798 den Papst verjagten, und unter dem Namen der Freiheit, die ärgste Tyrannei übten, oder auszuüben verstatteten. Im Vertrauen auf ein am 19ten Mai 1798 mit Österreich, England und Rußland geschlose

fenes Bundnig, und auf feine gerechte Sache, erklarte ber Konig von Neapel am 22ten November 1798 ben Rrieg und ructe, voll ber größten Soffnungen, am 27ften in Rom ein. Uber fein gablreicheres Deer ward von Mack Schlecht geführt, und bem übermäßigen Butrauen folgte übermäßige Furcht; fo daß die Fran-Bosen nach leichten Siegen Rom besetzen und fo rasch vorruckten, bag ber Ronig am 21ften December 1798 nach Sicilien entfloh. Bur Erklarung biefer Unfalle wurden verschiebene Grunde angegeben: Mangel an Muth und Bucht, Furcht vor Verrath, Getheiltheit ber Bunsche und Zwecke u. f. w. Während Einzelne fich in helbenmuthigem, vergeblichem Widerstande er= schopften, machten Undere ben frangofischen General Championnet mit bem aufgelofeten Buftande bes Lanbes bekannt und forderten ihn auf, feine Unternehmung zu beschleunigen. Das Bolk Neapels, insbesondere bie Lazaroni (politischen Soffnungen und friegerischen Berechnungen gleich fern) waren allein zum Wiber= stande entschlossen; wahrend in den hoheren Rreisen fich die verschiedensten Plane burchfreuzten. Mack ben Abschied nahm und ber Bicekonig Pignatelli ebenfalls entfloh. Bu bem hartnackigen Widerstande ber Laza= roni, gefellten fich Grauel und Berbrechen vielfacher-Art. Machdem jene an 3000, und die Franzosen wenigstens 1000 Mann verloren hatten, sogen biefe am 22sten Januar 1799 in Reavel ein, und

grundeten nach bamaliger Beife eine parthenopeische Republik.

Der König hatte ben Krieg erhoben, und ihn boch gestohen, Reichthumer aufgehäuft und mitgenommen, und Alle (ohne Leitung und genügende Vorschrift) ben einheimischen Fehden und dem Schwerte der Fremben überlassen. Schon beshalb ward jest ein Theil des leichtbeweglichen Volkes von der Begeisterung für die neue Freiheit ergriffen: daher Absehung aller discherigen Obrigkeiten und Beamten, Freiheitsbäume und Fahnen, heftige Reden und wilde Tänze und religiöse übungen, in einer unnatürlichen, aber um deswillen doppelt ausveizenden Mischung. Championnet zog- mit seinen Officieren zur Kirche, um dem Blute des heiligen Januarius seine Ehrfurcht zu beweisen; und es galt für ein glückliches Anzeichen, daß dies schneller als gewöhnlich für gut fand slüssig zu werden.

In Wahrheit fehlte es ber neuen Republik an allen wahren und achten Grundlagen. Abstrakte Lehremeinungen, ohne praktische Einsicht und Geschicklichkeit, Gerede von Freiheit und Gleichheit ohne Mittel sie der Gesammtheit begreistlich zu machen, ja ohne zu wissen worin sie beständen; ein plöglicher, unvermittelter übergang von unbeschränkter Alleinherrschaft, zu einer durch Eroberung herbeigesührten Republik, nirgends Wurzeln, Analogien in Charakter, Sitten und Gewohnheiten des Volkes. Desto rascher ging

man (bes Aufbaues wenig gebenkend) zunächst in ber Berstorung vorwarts. So orbnete man eine neue Eintheilung des Landes und der Verwaltung, wobei man (in unwissender Gil) einen fahlen Berg gur Hauptstadt bes Rreifes erhob, Fluffe doppelt aufführte, Landschaften veraak u. dal. mehr. Leidenschaftliche Beschlusse gegen Kirchen und Rlofter, Geiftliche und Abliche, halfen bem Bolke unmittelbar fehr wenig, und stimmten nicht zu feinen zeitherigen Gefühlen. Doch hielten bie Eiferer nicht inne, bis fie bie gange Reihe frangofischer Beschluffe nachgeahmt hatten : 216= schaffen der Ubelerechte und Titel, Niederwerfen Edniglicher Bilbfaulen, Ferbinand zum Tprannen, feine Buter fur nationale erklart u. f. w. Demokraten burchstreiften bie Landschaften und suchten bas ungebilbete Bolk fur bie neue Weisheit zu gewinnen, inbem fie maaflos anpriefen: religiofe Reformen, Bewissensfreiheit, burgerliche Ehre, Aufhebung ber Testamente, und ungablige andere, theils gute, theils schlechte Dinge, welche bamals im Gegenfate alles Beitherigen ben Bolkern aufgedrungen wurden.

Die neue Verfassung (eine Nachahmung der schlechten französischen von 1793) sollte dem Unbestimmten Haltung und ewige Dauer gewähren; und Viele, die von dem ganzen Inhalte nichts verstanden, glaubten gutmuthig an den Werth und die Wirkung der neuen Universalmedizin, für deren Anfertigung und

Bertheilung erst marktschreierische, dann verdrecherische Klubs thätig wirkten. Diese leichten und leichtsinnigen Freuden, wurden aber gar bald durch verständslichere, praktische Maaßregeln getrübt. Championnet entwassnete aus Argwohn das Volk und verbot nächtliche Bergnügungen; er forderte (denn das unendliche Gut der neuen Freiheit sen nicht umsonst zu haben) eine Steuer von  $17\frac{1}{2}$  Million neapolitanischer Dukaten; er erklärte: nach Eroberungsrecht gehörten den Franzosen alle Güter des Königs, der Kirchen, der Klöster, der Orden, der Banken; serner die königliche Porzelanmanusaktur, die Sammlungen aus Herkulanum und Pompeji u. s. w. Den Klagenden antwortete Championnet, mit klassisch darbarischer Gelehrsfamkeit: vae victis!

Kein Wunder, daß sich bei solchen Verhaltnissen viele Gemuther wieder dem Alten zuwandten, und die Gegenrevolution besonders in Kalabrien unter dem Kardinale Russo Fortschritte machte. Entscheibend aber ward sie erst durch die Unsälle der Franzosen im oberen Italien, welche im Mai 1799 die Räumung Neapels nach sich zogen. Die Hoffnung der Republitaner: es wurden (nach dem Wegfallen des nachtheitigen Einflusses der Fremden) Alle sich für eine neue berichtigte Versassung geschahen in Neapet die größten Gräuel, und der mit den Burgbesahungen geschlossene

Vertrag warb nicht gehalten; ein Verfahren wofür ber Königinn und bem mitwirkenben Ubmirale Nelson, die größten und, so scheint es, gerechte Vorwürfe gemacht worden sind.

Gewiß ließ sich nicht bloß bas Bolk, fondern auch die Regierung zu Rachsucht und Graufamkeit verlocken. Unftatt burch Gelbsterkenntnig ber eigenen Gebrechen, gegen Undere bulbfam zu werden und nur . Wenige ber Boswilligften ju ftrafen, erfolgten ungah= lige Verhaftungen und harte Gefangniffe, inquisitorifche Formen, Martern, Berfagen von Bertheibigern, Belohnen der nichtswurdigsten Gehulfen; - bies Alles hieß gerechter Gifer, fur bie gerechte Sache. Jeber, bamals fo haufige, fo naturliche Irthum über politische Gegenstande, ward als das arafte Berbrechen betrachtet, und wahrend man fur Tauschungen ebler Gemuther feine Dachsicht ubte, scheute man nicht ben offenen Bund mit Raubern und Morbern. Fra Diavolo, Mammone der Blutfaufer, und abnliches Gefindel wurden vom Konige und der Koniginn als Freunde begrugt und mit Titeln und Orden überhauft. . Der Dberrichter Speziale (ber fpater in Wahnsinn verfiel) erinnert burch fein blutgieriges, bittergraufames Berfahren an den Richter Jefferies; und Feinde, Glaubiger, Rebenbuhler wußten ihren Eigennut und ihre Rachsucht gegen die Unschuldigsten geltend zu machen. Die Gegenrevolution überbot die Revolution, und

nicht Milbe und Menschlichkeit, sondern politische Grunde, machten nach der Schlacht von Marengo den Berfolgungen ein Ende.

Bei dem neuen Kriege von 1805 zeigte sich (eine Folge des Erzählten) nicht die frühere Begeisserung für die Regierung. Am 23sten Januar 1806 entsloh der König, am 1 Iten Februar die Königinn, am 1 4ten zogen die Franzosen zum zweiten Male ein in Neapel. Die Zeit der Nepubliken war vorbei; aus den Eroberungen sollten neue Königreiche entstehen, und Joseph Bonaparte ward unweigerlich als Herrscher anerkannt. Er besaß einige Unlagen umd Kenntnisse, aber nicht den Geist und die sittliche Würde deren ein König bedarf.

### hundertunddritter Brief.

Reapel, ben 6ten Julius.

Wie fand Joseph ben Zustand des Reichs, und was hat er in den beiden Jahren seiner Regierung (1806—1808) gethan? Die Rechtspflege beruhte auf sehr verschiedenen Gesetzebungen, welche mehr schies

nen aus Bufall und Willfur, als aus Wiffenschaft ober wahrem Bedurfniffe entstanden zu fenn. Bon Gleichheit der Steuern und Laften war nie die Rede gewesen, und zu ber willfürlichen Bertheilung, trat oft ungeordnete Erhebung. Das Gigenthum befand fich in wenigen Sanden, und meift geschlossen ober unbeweglich durch Lehns = und Kirchengesete, Majo= rate, Fibeicommiffe u. f. w. Abel und Geiftlichkeit waren reich, bas Bolk arm, und die Gemeineverfaffung ohne Bedeutung. Es war ein Gefühl fur grofere Freiheit und ein Bedurfniß mancher Underung porhanden; aber nicht abzusehen, wie diese durch eigene Rraft und mit eigenen Mitteln zu Stande kommen sollten. Es schien ein neuer Ronig, eine neue Regierung fast nothwendig, um burch überlegene Kraft und Große, die einheimischen Rante zu gerbrechen, und alle Soffnungen und Bestrebungen fur ein allge= mein heilfames Biel zu vereinigen.

Leiber aber galt bloßes Nachahmen bes Franzdsischen meist für die höchste Weisheit, und Übermacht der Polizei, sowie Einsluß der Späher und Angeber gehörten so zur neuen Vaterlandsliebe und Regierungsweise, wie sich Raub = und Plünderungslust unter die Fahnen des alten Herrschergeschlechtes stellte. Deshalb sagt Colletta \*) (in seiner trefslichen, von mir dankbar

<sup>\*)</sup> Die Sicilianer flagen jeboch: Collettas Geschichte fen

benuten Geschichte): "wir waren bamals (moge unser Stolz sich baburch nicht verlett fühlen) nicht reif für freiere Einrichtungen. Um eines Volkes Freiheit zu gründen, dazu gehören nicht Gesete, sondern Sitten; auch rückt die Freiheit nicht vorwärts durch Sprünge der Nevolutionen, sondern durch Schritte der Vildung, und derjenige Gesetzeber ist weise, welcher den Weg zu diesen Fortschritten bahnt; nicht aber der, welcher die dürgerliche Gesellschaft einem idealischen Gute entzgegentreibt, dem die Fassungskraft der Geister, die Wünsche des Herzens und die Gewohnheiten des Lebens in keiner Weise entsprechen. Vekennen wir, daß ein Weniges den meisten Italienern geziemt und genügt: sie sind zu viel, oder nicht hinreichend gebilzbet, für die Unternehmungen der Freiheit."

Doch geschah bamals in Neapel viel, und unter bem Vielen kann Manches als unausweichbare, nußliche Entwickelung bezeichnet werden: so die Anordnung und Vereinfachung des Finanzwesens, die Aufhebung mancher Mißbrauche des Lehnswesens, die Befreiung der Flußschiffahrt von schäblichen Banden, die Erleichterung der Gemeinheitstheilungen und An-

in Bezug auf ihr Vaterland sehr ungenau, und er habe sich als Beamter hart und grausam gezeigt. — Sollte nicht ein sehr geistreicher Florentiner G. C. an der Ausarbeitung und Darstellung wesentlich Theil genommen haben?

beres wovon spåter die Rebe fenn wird. Mit ben franzosischen Gesetbuchern ward (zur Freude vieler Theoretifer und Advokaten) auch ber Beredfamkeit ein freieres Feld eroffnet; fur die Schulen erließ man nubliche Gefete, leider aber fehlten die Gelbmittel bas Bersprochene in Ausführung zu bringen. Bur Aufhebung der Rlofter führte theoretische Ubneigung, und noch mehr fiskalischer Eigennut. Der Urmen gedachte niemand bei biefen Beranderungen und mahrhafte Roth, wie unfittliche Gefinnung, erzeugten Graufam= keiten und Raubereien aller Urt. 2118 Joseph nach Spanien abgerufen wurde, hatte er trot aller Bemuhungen, die Liebe seiner Unterthanen nicht gewonnen: benn manches Geset konnte erst fpåter nubliche Fruchte tragen, wahrend die Mangel ber Gegenwart bestimmt in bie Augen fielen. Joseph, fagten feine Gegner, regierte nicht als Konig, sondern wie ein Feldherr feines Brubers, bereicherte Frembe auf Roften ber Einheimischen, machte theilweisen Bankerott und zugleich neue Schulben, opferte Rirchen und Rlofter ben Bedurfnissen bes Tages, ohne ber Religion und ber Schulen zu gebenken, und vergaß daß ber unkeufche Wandel eines Konigs nicht bloß feiner Burbe fchabet, sondern auch verderblich in weiteren Rreisen einwirft.

Um 15ten Julius 1808 ward Murat zum Konig erklart und zog ben 6ten September in Neapel

ein. Man erwartete zwar keine våterliche, ober unabhångige Regierung, hoffte aber boch bas Reich werbe
burch ihn größere Bedeutung, und bas Botk burch
bie neue Verfassung nüßlichen Einstuß gewinnen.
Bald aber gewahrte man baß Neapel sich für französische Zwecke ausopfern sollte, und die Verfassung
bem Könige ein Gräuel war. Sie kam (obgleich sie
nirgends Gewalt und Einstuß verlieh) niemals zur
Aussührung.

Mit seiner geist = und charaktervollen Frau gerieth Murat in unschiedlichen, mit seinem Schwager in unsausweichbaren Streit, insbesondere über Geldzahlungen und Soldatenstellung.

Im Inneren wurden die Rauber burch die hatetesten Mittel ausgerottet, und ben Abel traf, durch strenge Anwendung der neuer Gesehe, eine solche Nemesis daß viele Familien verarmten und zu Grunde gingen, während Emporkömmlinge an ihre Stelle traten und auf Kosten des Staates bereichert wurden. Der Glanz, welchen jede Verschwendung für den Ausgenblick hervorruft, blieb auch hier nicht aus. Neue Ausgrabungen, wissenschaftliche Sammlungen, Sternwarten, botanische Gärten und ähnliche Dinge, bildeten die Lichtseite des Gemäldes; während der dunkete Hintergrund verdreisachte Steuern und Stillstand des Handels, mithin die Verarmung des Landes zeigte.

Gleichzeitig entwickelte sich (eine Folge wohlbes

grundeten, oder übertriebenen Miftrauens) ein Softem der Spaherei und Angeberei, welches in alle Kreife eindrang und felbst die hochsten Beamten erniedrigte.

Das neapolitanische Bolk, an Wechsel gewöhnt und bessen begierig, hatte Murat (gleichwie andere Herrscher) mit Beifall empfangen; doch kummerte er sich wenig um diesen Beifall, und begunstigte lediglich das Heer, um sich durch dasselbe gegen innere und äußere Feinde zu erhalten.

Während ber zehnjährigen Verwaltung der Franzosen (fagt ein verständiger Schriftsteller \*) blühten Hanzbel und Gewerbe nur durch die barbarische Behandlung frember, und den ungeordneten Verbrauch einzheimischer Waaren. Eine zahllose Schaar von Beamten eignete sich Millionen der laufenden Einnahmen und der neugewonnenen Staatsgüter zu. Ein heer von 60,000 Mann (die Miliz und andere theatralisch gekleibete Personen ungerechnet); Officiere mit modisch wechselnden Unisormen und bürgerlichen Kleidungen; ein Umeisenhausen Neuadlicher, wetteisernd mit alten Familien, welche den früheren Stolz an dem neuen Hose nur in prächtigen und gestiekten Kleidern zeigen konnten: genug, Unordnung, Thorheit und Verschwenzbung aller Urt, wirkte zu augenblicklichem Vortheil

<sup>\*)</sup> Sul cabotaggio fra le due Sicilie p. 61.

mancher Gewerbe; — nur der Ackerbau blieb, durch Unterbrechung alles Handels, in elenden Berhaltniffen.

Balb gestalteten die Dinge sich ernster, und ohne ben russischen Krieg ware Murat schon früher ganz mit Napoleon zerfallen. Des Kaisers Erklärung nach bem Rückzuge von Moskau verletzte jenen aufs tiefste, und in einem Briefe an die Königinn Karolina schrieb Napoleon: ihr Mann sey undankbar, unfähig für Politik, unwürdig seiner Verwandtschaft; er verdiene die härteste öffentliche Bestrafung.

Murat antwortete in kuhnerem Style, als Napoleon und Andere erwarteten. "Die Bunde welche Euer Majestät meiner Ehre schlugen, können Sie nicht wieder heilen. Sie haben Unrecht gethan einem alten Kriegsgefährten, der Ihnen treu war in Gefahren, kein unbedeutendes Mittel Ihrer Siege, Stütze Ihrer Größe, und Beleber Ihres Muthes als er am 18ten Brümaire dahinschwand."

"Sie sagen: wer die Ehre hat Ihrer berühmten Familie anzugehören, darf nichts thun was deren Ehre in Gefahr bringt und deren Glanz verringert. Und ich Sire, antworte Ihnen: daß Ihre Familie durch mich so viel Ehre empfangen hat, als ich durch die Heirath mit Karolinen gewann. Tausendmal sehne ich mich nach der Zeit zurück, wo ich bloßer Officier war und Vorgesetzte hatte, aber keinen Patron. Nacheher bin ich König geworden; aber in dieser höchsten

Stellung von Euer Majeståt tyrannissit, und in meiner Häuslichkeit beherrscht, bedarf ich mehr als je der Unabhängigkeit, und dürste nach Freiheit. So verleßen, so opfern Sie durch Ihren Verdacht diejenigen Männer, welche Ihnen am treuesten waren, und Ihnen auf dem erstaunenswürdigen Wege zu Ihrem Glücke am Besten dienten. So ward Fouche dem Savary geopfert, Talleyrand dem Champagny, Champagny dem Bassano, Mürat dem Beauharnois, welcher in Ihren Augen das Verdiensst stummen Geshorsams hat, oder ein anderes (welches Ihnen noch willkommener, weil es stlavischer ist), nämlich dem französsischen Senate die Verstosung seiner Mutter freudig angezeigt zu haben."

"Ich kann meinem Volke nicht mehr irgend eine Art von herstellung bes handels versagen, zum Ersat für den unermeslichen Schaden welchen der Seekrieg biesem zugefügt hat."

"Aus Allem, was geschehen, folgt, daß das alte wechselseitige Zutrauen geändert ist. Es wird sich so gestalten wie es Ihnen gesällt; wie groß aber auch Ihr Unrecht senn mag, din ich noch immer Ihr-Bruder und treuer Verwandter, Joachim."

Nach langem Zweifeln schloß sich Murat nochmals bem Kaifer an, sah ihn zulest in Erfurt, fand aber bei seiner Rückkehr nach Neapel (Ende 1813) gar bebenkliche Zeichen einer unsicheren, ihm feindlichen

Stimmung. Strenge und Schmeicheleien sollten abe wechselnd die Carbonari schrecken, oder gewinnen, Unsterhandlungen aber die fremden Mächte hinhalten. Endlich, am 14ten Januar 1814, schloß Mürat einen Waffenstillstand mit England und einen Vertrag mit Ofterreich, wodurch er als König von Neapel anerskannt ward. Die Kunst zu täuschen, galt ihm sür höchste nothwendige Politik, und doch täuschte er niesmand als sich selbst; insbesondere mit dem Traume von einer glänzenden Einheit Italiens, welche er zu bearünden berufen sev.

Daher entschloß er sich nach Napoleons Flucht von Elba (26sten Februar 1815) übereilt zum Kriege, und drang mit seinem Heere vor dis zum Po. Seine Aufforderungen für die italischen Zwecke mitzuwirzen, wurden mit Reden und Versen beantwortet; nirgends aber zeigte sich thätige Theilnahme und diesenige Begeisterung, welche keine Opfer scheut. So wenig hielt man den Zeitpunkt für günstig, und den König für sähig zur Lösung der vorliegenden großen Ausgaben; daß die von ihm aus österreichischer Haft bestreiten Personen, vorzogen alle Gesahren zu meiden und sich ruhig nach Hause zu begeben.

Dem auferlich so glanzenden Heere, entwich schon auf bem Rudzuge, Muth und Hoffnung; und Verrath gesellte sich zur Unordnung. Daher am 14ten Mai die Niederlage bes Konigs bei Tolentino und

am 22sten seine Flucht. Zwei Tage vorher machte er eine, auf ben 30sten Marz zurückbatirte, Berkassung bekannt; als könne diese leere Form, im Todesaugen-blicke auf wunderbare Weise neues Leben verleihen. In Folge des Bertrages von Casalanza zogen die Osterreicher in Neapel ein; drangen aber (um die Wiederholung früherer Grausamkeiten zu verhindern) auf eine allgemeine Amnestie.

# Sundertundvierter Brief.

Reapel, ben 7ten Julius.

Wie fand Ferbinand bei seiner Ruckunft, Land, Bolk und Stimmung? In Manchen hatte Jorn und Haß über den Druck, die Willkur, die Unsittlichkeit und Eitelkeit der Frembenherrschaft so tiese Wurzeln geschlagen, daß sie die Mängel der früheren Zeiten ganz vergaßen und eine unbedingte Herstellung des Alten wünschten und betrieben. Undere, deren Erschrung weiter hinaufreichte, erinnerten sich besorglich all der übel, welche man ehemals beklagte und die neu emporzuwuchern drohten. In Wahrheit hätte

die achte Staatsweisheit eine unbedingte Beibehaltung bes Neuen, und eine unbedingte Herstellung des Alten, in gleicher Weise ablehnen und verhindern muffen.

Gesehe, Sitten, Meinungen, Hoffnungen, Zwecke, hatten sich in den letten zehn Jahren wesentlich geachnett; nur die Masse des Bolkes war im Ganzen auf derselben Stelle der geistigen, sittlichen und religiösen Bildung, oder Unwissenheit, stehen geblieden. Auch hatte man ihm seit Jahren so oft gesagt, es tauge Nichts; daß es fast glaubte ein Necht zu haben, diesen Ausspruch zu erweisen. Es war gewöhnt an den strästlichen Gewinn welcher aus bürgerlichen Unruhen hervorgeht, an die Plünderung der Feudalzechte, an die Bequemlichkeiten der neuen Gleichheit; und eben aus all diesen Gründen unruhig, habsüchtig, und nur durch Gewalt zu bezähmen.

Die Geistlichkeit voll Hoffnung auf Erweiterung ihrer Macht; ber Abel als Körperschaft aufgelöset, und hinsichtlich seiner Interessen dem Bolke naher stehend denn zuvor. Die Zucht im Heere wesentlich verringert, die Ansprüche jedes Ehrgeizigen, oder Tatentvollen übermäßig gesteigert. Un die Stelle ehemaliger Ehrsucht vor der dasenenden Regierung, trat Furcht in dem Verhältnisse als sie sich mächtig zeigte, oder Anhänglichkeit in dem Maaße wie sie belohnte. Statt innerer Zuneigung, herrschte äußerliche Berechnung vor, und eher noch gehorchte man den Personen, als

ben Gefeten. Bielen galt es fur Weisheit, Willsfur mit Knechtsfinn auszusohnen, und nebeneinander zu üben.

Königliche, aus Messina übersandte Erklärungen vom 20sten und 24sten Mai 1815, erhöhten die Hossinagen. Sie empfahlen Frieden, Eintracht, und versprachen Nichtgedenken des Vergangenen. Es leuchtete ein bescheibenes Bekenntniß eigener Schulb hindurch; und indem man von Grundgesehen des Staates, von Freiheiten und förmlichen Bürgschaften derselben sprach, schien eine Versassung dargeboten, obwohl man vermieden hatte, dieselbe zu nennen.

Die Königinn Karolina, Murats Gemahlinn, sah aus dem Hafen welches Fest man dem Könige Ferbinand bereitete, und hörte die Lieder welche der auf Kähnen nahende Pöbel zu ihrer Verspottung absang. Dennoch glaubte Murat neapolitanischer Unhänglichkeit vertrauen zu durfen: er ward zum Tode verurtheilt von Leuten, denen er als König ihre Ümter gegeben hatte. Für den Augenblick war man des Nevolutionirens überdrüssig und wollte nicht um eines Emporkömmlings willen, das ganze Volk in neue Gesahren stürzen.

Dieser leichte Sieg, gereichte ber Regierung zum Berberben; benn sie hielt nunmehr alle Gefahren für beseitigt, zeigte immer bestimmter die Absicht auch das heilsame ber vorhergehenden zehnjährigen Regierung

aufzuheben, und ehemalige Gegner burch Unklagen, Burucksebungen und Strafen zu vernichten, fatt fie burch ein entgegengesettes Berfahren zu verfohnen und. zu gewinnen. Rach bem Abzuge ber Ofterreicher (1817) wurden der Regierungsfehler immer mehr, und wenn sie auch nicht folden Umfanges und folder Wichtigkeit waren, als in anderen beshalb revolutionirten Landern, so schwanden boch Glauben, Liebe und Hoffnung; und edle, fo wie uberspannte und habfuchtige Carbonari, wirkten gleichmäßig bas noch nicht fest gewurzelte Konigthum zu erschuttern, und politische Formen anderer Urt beliebt zu machen. man um biefe Beit bie spanische Umwalzung in ben himmel erhob, Riego und Quiroga als helben bar= stellte, wollten die neapolitanischen Carbonari nicht zuruchtleiben: es fam zur Revolution von 1820.

"Man kann glauben (fagt ber General Carascofa in seinen Denkwürdigkeiten), daß König Ferdinand bei ber Rückunft nach Neapel die Absicht hatte das zu halten, was er versprochen. Deshalb wurden die unter Mürat gedienten Männer anfangs mit Achtung behandelt, der Verkauf der Nationalgüter und der neue Abel bestätigt, und die Verwaltung beibehalten. Bald aber schlichen sich viele Irthümer ein. Man zog überall diesenigen Männer vor, welche den König nach Sicilien begleitet hatten, umgestaltete das Heer fünsmal binnen vier Jahren, und verzieh den Anhängern

ber Bourboniben selbst arge Verbrechen. Daher große Unzufriedenheit, welche um so bedenklicher war, als zwei feindliche Eroberungen und zwei Herstellungen, die Sittlichkeit des Volks angegriffen und verberbt hatten."

Die geheimen Gesellschaften, die Calberai und die Carbonari waren, nach Maaßgabe der Standpunkte, von den verschiedenen Regierungen abwechselnd beschützt und verfolgt worden.

Als die Carbonari, diese Feinde der Fremdherrschaft, sahen daß ihre Hoffnungen in hinsicht auf die Einsführung einer Verfassung, nach Ferdinands Herstellung nicht erfüllt wurden, ordneten sie ihre fast aufgelösete Gesellschaft von neuem, und erhöhten durch Aufnahme unzähliger Mitglieder ihre Zahl und Macht dergestalt, daß sie fähig wurden alle Schritte der Regierung zu hemmen, und das Heer, besonders durch die Untersofsiere, von sich abhängig zu machen.

Am 2ten Julius 1820 proklamirte ein unbedeutender Lieutenant Morelli an der Spiße von etwa 150 Mann, eine neue, — unbekannt welche — Berfassung. Die Soldaten, welche man gegen ihn aussschiefte, gingen meist zu den Neuerern über; während alle diesenigen, welche sich zeither die allein Getreuen genannt hatten, in Neapel den Muth verloren, und der gleich furchtsame König alle Gewalt seinem Sohne übertrug. Manchen mißsiel der Hergang, während

fie boch ben Zweck bes Aufstandes billigten, und als man rief: es lebe Gott, es lebe der König, es lebe bie Verfassung! erwarteten die Meisten Erfullung aller ihrer besonderen Hoffnungen, Ümter, Ehren, Verminderung der Steuern u. dgs.

Unterbeß Taufende ber eingestellten Golbaten bavongingen, eilten bie Carbonari jum Revolutionsheere und erzwangen die Unnahme der spanischen Berfaffung. beren Inhalt man nicht kannte, und die fur Neavel noch weniger pafte als fur Spanien. Un ber Spite ber sogenannten beiligen Schaar, jog ber Abt Mi= nichini in Reapel ein, gefleibet als Priefter, bewaffnet als Solbat, behangen mit allen Abzeichen und Ehrenzeichen ber Logen. Ihm folgten ohne Ord= nung in bunter Mifchung, Geiftliche, Monche und Laien, Bornehme und Geringe, Carbonari ober Un= bere die jest bafur gelten wollten. Sobalb ber Bug bem koniglichen Palafte sichtbar warb, befahl ber Di= cetonig, daß Alle bas Zeichen ber Carbonari anlegen follten; wars Folge ber Furcht, ober ber Staatsklugheit, ober lag schon jest die Absicht der Tauschung gum Grunde?

Der General Pepe hielt dem Vicekonige eine feierliche Rede, und dieser antwortete: "Der Konig, das Bolk, wir Alle sind Dank schuldig dem constitutionellen Heere und Euch seinen wurdigen Hauptern. Der Thron war nicht gesichert, jest steht er fest ge-

grundet auf bem Willen und ben Intereffen bes

Nachbem auch ber König am 13ten Julius bie spanische Versaffung beschworen, schien bas neue Gluck unwandelbar begründet, und Alles sich aufzulösen in Freude und Zufriedenheit.

Das neue Parlament (im Durchschnitt zwischen 70 bis 80 Personen) nahm die spanische Verfassung zum zweiten Male fast unverändert an; Sicilien das gegen wollte sich seine Zukunft nicht von Neapel aus vorschreiben lassen. In Palermo kam es zu einem surchtbaren Aufstande, dann zu offenem Bürgerkriege zwischen den beiden Haupttheilen des Neiches. Den vom Generale Florestan Pepe mit Palermo abgeschlossenen Vertrag, verwarf das Parlament in leidenschaftzlicher Parteilichkeit und schwächte die Kräfte des Reiches in einem Augenblicke, wo schon andere, nicht minder große Gesahren hereinbrachen.

Zunächst wuchs die Macht der Carbonari und ihrer Logen, über die Macht des Parlamentes hinauf. Die Besonnenen zogen sich in dem Maaße aus jenen zurück, als sich die Leidenschaftlichen und Eigennüßigen vordrängten und mit heftigen Rathschlägen übers boten. Statt der, ansangs noch zum Theil monarchischen Richtung, bekam die demokratische, oder vielemehr anarchische die Oberhand; welche sich weder um die vorliegenden inneren und äußeren Verhältnisse, noch

barum bekümmerte daß die anfänglichen Hoffnungen immer mehr schwanden, und einer allgemeinen Unzufriedenheit Plaß machten. Unbekannte Leute ohne alles Berdienst, trachteten nach den ersten Umtern und beriesen sich auf Massena und Hoche, wenn man ihre Fähigkeit bezweiselte. Statt in so neuen und schwierigen Verhältnissen alle Gründe des Zwistes zu vermeiden und sich um die bereits gar zu schwache Regierung zu einigen, mishandelte man den Abel, beleidigte die Beamten in Staat und Heer, und glaubte so oberstächlich als unzeitig: Ziel und Zeichen der Freiheit bestehe in stetem Widersprechen und Opponiren.

Warnungen nicht Alles zu andern und baburch zu trennen und zu schwächen, Ermahnungen die Versfassung zu berichtigen und die fremden Mächte zu beruhigen, blieben ohne Erfolg. Man lebte der überzeugung: die letten würden sich so wenig um Neapel bekümmern, als läge es im Monde; auch zeige jede Rücksicht nur Schwäche und Sklaverei, während kühnes Vorschreiten imponire und zurückschrecke. Und diesen Slauben hegte man, während die Soldaten schwenzeise nach Hause liefen, und die Zucht so ganzsehlte daß Lieutenants beschlossen ihr Oberst solle sortgejagt, oder umgebracht werden.

So standen die Sachen, als der Konig am fecheten December 1820 erklarte: er fen von den verbunbeten Machten eingelaben worben nach Laybach zu kommen, und werbe aus allen Kraften bahin wirken, seinem Bolke eine freie Verfassung auf folgenden Grundlagen zu berschaffen:

- 1) Reine bevorrechteten Stande, fondern überall personliche Freiheit.
- 2) Recht ber Bolksreprafentanten die Steuern zu bewilligen, den Staatshaushalt zu prufen, und an der Gefeggebung Theil zu nehmen.
- 3) Berantwortliche Minister und unabsebare Richter.
- 4) Eine feste Civilliste.
- 5) Preffreiheit unter naheren, gefehlichen Beftimmungen.
- 6) Keine Berfolgungen wegen bes Gefchehenen.

In der That 'enthielten diese Punkte alles Wesentliche was man hoffen und wunschen konnte; auch gewannen sie dadurch doppeltes Gewicht und Bürgsschaft, daß die bestimmte Hoffnung erregt ward, die fremden Mächte wurden sich damit einverstanden ersklären. Dennoch verwarf das Parlament dieselben aus Hochmuth, und aus einer sinnsosen Vorliebe für die spanische Verfassung. Es vergaß daß, ungeachtet aller seierlichen Versprechungen des furchtsamen Königs, ein Krieg zur Vertheidigung dieses unpolitischen Machewerks unvermeidlich ward.

Fast alle Minister bankten ab, und es fteigerte fich ber Eifer im Reben und Schreiben, wahrend man

in Mahrheit nichts that, um die nahenden Gefahren zu beschwören und zu besiegen. Das zusammengetriebene Heer war schwach, ohne Zucht und Ordnung, dem Kriege abgeneigt. Us daher Pepe am 7ten März die Österreicher übereilt und ohne irgend verständige Anordnungen bei Rieti angriff, lief seine Heeresabtheizung auseinander ohne Widerstand zu leisten, und die zweite des Generals Carascosa folgte diesem Beispiele. Die Einwohner der Ubruzzen empfingen die Österreicher mit offenen Urmen, und am 23sten Märzzogen sie ohne Widerstand in Neapel ein.

Der Ronig, anstatt in ber Schwache und Glenbigfeit feines eigenen Benehmens einen Milberungs= grund fur Undere zu finden, ließ ben Unklagen und Bestrafungen Ungahliger freien Lauf, und Reapel litt in furger Beit unfäglich burch doppelte Inrannei, bie revolutionaire und die absolutistische. Es ist schwer uber alle diefe Greigniffe unbefangen gu urtheilen; ge= wiß muß man bie Reapolitaner beflagen und an= Flagen. Jenes, fofern ihre Beschwerben feineswegs ohne Grund waren, aber alle formlichen und gefetlichen Mittel fehlten fie geltend zu machen und bie Abstellung herbeizuführen. Das zwang fast zu revo= Intionairen Auswegen. Beklagen muß man fie ferner, baß fie (wie einft unter Murat) fur eine Sache Eampfen follten, welche Biele fur thoricht ober unge= recht hielten. Go verloren sie zugleich den Ruf der

Beisheit und ber Tapferkeit. - Unklagen muß man fie, baf allerbinas Kluabeit, Boraussicht und politische Makigung fehlte, welche nach so pronungswidrigem Beginnen, boppelt zur Entschuldigung und Rechtferti= gung nothig waren. Rein Theil that bas Rechte, keiner scheint burch Erfahrung belehrt zu fenn, und so wuchern die Rrankheiten unter leichter Decke fort. bis zu einem nahen, oder fernen Ausbruche. Ein Reapolitaner (Colletta) urtheilt im Schmerze feines ebeln Bergens ftrenger, als ich (ein Fremder) es wagen wurde; er fagt: "frei ift in Stalien ber Bebante und die Zunge, knechtisch bas Berg, faul der Urm. und in jedem politischen Ereignisse nur Standal, aber keine Kraft!" - Wahrsagend und weissagend fuat er an einer anderen Stelle hinzu: "ohnmachtig ist jebe Revolution, jede Tyrannei! Nur Tugend und Bils bung haben die Kraft, bauerhafte Berbefferungen berbeizuführen. Dahin alfo follen Berricher und Bolfer ihre Soffnungen und ihre Thatigkeit richten!"

# hundertundfunfter Brief.

Reapel, ben 8ten Julius.

So kurz und unvollständig auch der vorstehende überblick der neapolitanischen Geschichte ist, wird er doch das Verständniß dessen erleichtern, was während der letten 33 Jahre in Hinsicht auf die Gesetzgebung geschah. Die Richtung und der Inhalt dieser Gesetzebung ist nach Maaßgabe der Stellung und der Gessichtspunkte verschiedener Regierungen, ebenfalls so verschieden, daß ich meine Mittheilungen danach ordnen und Alles zusammenstellen könnte, was unter, Joseph, Mürat, Ferdinand u. s. werfügt ward. Weil jedoch dies Versahren ein mehrmaliges Zerstückeln des Zusammengehörigen nöttig machen würde, scheint es mit besser alles ungetrennt vorzutragen was einen Gezgenst and betrifft.

Beginnen wir mit der Verfassung. Foseph Bonaparte glaubte um so eher, er durfe diesen bes benklichen Punkt ganz zur Seite lassen, da in Neapel bis dahin auch nur eine Verwaltung ohne eigentzliche Verfassung bestanden hatte. Im Jahre 1808 hielt es indessen Napoleon für besser seinem Schwazger Murat einen Empfehlungsbrief in der Verfassung

vom 20sten Junius mitzugeben. Hundert Manner, aus Geistlichkeit, Abel, Grundbesitzern, Gelehrten und Kaufleuten erwählt, sollten die funf Banke des Parlaments bilben. Keine öffentliche Sitzungen, sondern geheime Berathungen und Abstimmungen; bei Strafe der Rebellion, kein Druck der Verhandlungen. Wenn der König das Parlament gehört hat, — so entscheisdet Er.

Bei feinem Abgange erklarte Joseph: er muffe ber graufamen Nothwendigkeit nachgeben und fich von einem Volke entfernen, welches zu lieben er so viel Grund habe. Um ben Schmerz biefer Geliebten zu milbern, fchrieb Murat: "es ift unferem Gemuthe außerordentlich angenehm, bag wir erwählt find ein mit den glucklichsten Unlagen begabtes Bolk zu regie= ren und zur alten Glorie zurudzuführen. Die erfte Pflicht, welche wir uns bei biefem Werke auflegen, ift bie: bei jeder Gelegenheit unfere Dankbarkeit gegen ben erhabenen Raiser Napoleon, bem ganzen Europa zu zeigen, und unserem Bolke alle bie Bortheile fuhl= bar zu machen, welche aus ber innigen Vereinigung feiner Interessen mit benen bes großen frangosischen Reiches hervorgehen. — Die feierlich angenommene Berfaffung wird die Grundlage unferer Regierung bilben. - Es ift unfer Bunfch, uns binnen menigen Wochen in eure Mitte zu begeben, mit ber Koniginn Raroline unferer erlauchten Gemahlinn,

mit unserem Kronprinzen Uchilles Napoleon, und mit unserer kleinen Familie, welche wir gern eurer Liebe und eurer Treue anvertrauen!"

So die neumodisch Miberale und altmodisch elegistime Erklärung Mürats. Nach seiner Ankunst erginsgen Verordnungen über Orden, Wappen, die königsliche Geschlechtstafel und die Hoskleidungen; — in Hinsicht auf die Verfassung acceptivte er aber gern eine Erklärung des abziehenden Joseph vom 23sten Junius, worin es hieß: Bis die Epoche eingetreten sen wird, wo idie Akte der Versassung in Aktivität treten soll (l'atto in attivitä) — bleibt Alles, so wie bisher!

Napoleon schwieg, und so kam weber die Verkassung von 1808, noch die zwei Tage vor Murats Flucht bekannt gemachte, jemals zur Anwendung.

Hingegen versprach König Ferbinand bei seiner Ruckfunft am 20sten Mai 1815: die persönliche und bürgerliche Freiheit wird gesichert. Das Eigenthum ist geheiligt, der Verkauf der Staatsgüter unwiderzusslich. Die Auflagen werden nach den Formen bewilligt (decretate) welche die Gesehe vorschreiben werden. Im Heere behält jeder Stellung, Gehalt und Ehren; jeder Neapolitaner ist zu allen Ümtern zuslässig. Der alte und neue Abel wird erhalten, die öffentsliche Schuld verbürgt, und eine ganz unbedingte Amnessie (ohne alle Deutelei und ohne Ausnahmen) bewilligt.

Diese Zusicherungen wurden nur zum Theil gehalten, und von der angedeuteten Entwickelung des Staatsrechtes war gar nicht weiter die Rede. Daher großentheils die Revolution von 1820, die Unnahme der spanischen Verfassung am 7ten Julius, und am Sten die Ernennung einer Commission sie ins Italienische zu übersesen, damit man erfahre welchen Schah man gehoben, für welche Weisheit man sich begeistert, und welche Pslichten man beschworen habe. — Nachdem dieser Tand zerschlagen worden, ist leider nichts für das öffentliche Recht geschehen; es ist im höheren, sormalen Sinne des Wortes, — in Neapel gar nicht vorhanden.

Betrachten wir jeht die Schickfale der einzelnen Stande, zunächst der Geistlich keit. Die Gesetzebung Josephs und Mürats war in dieser Beziehung ganz der französischen nachgebildet. Der besondere Gerichtsstand hörte auf und dem Bischose blieb bloß eine correktionelle Aussicht über die Geistlichen. Dhne Pfarrei follte niemand die Beihe erhalten, und dieselbe nicht mehr als fünsen auf 1000 Seelen ertheilt werden. Die Ländereien der Kirche wurden allen allgemeinen Gesetzen (z. B. über Grundsteuern, Gemeinheitstheilungen u. s. w.) unterworsen, wobei erheblicher Verlust nicht ausbleiben kommet\*).

<sup>\*)</sup> Einigen Steuern wurden manche Kirchenguter ichon, unter bem Ronige Rarl unterworfen.

Weit burchgreifender verfuhr man gegen Rtofter und Dondborben. In ber Ginleitung zu einem Gefete uber die Aufhebung berfelben von 1807 heißt es: Die Macht ber Verhaltniffe nothigt jedes Bolk. mehr ober weniger langfam ber Bewegung zu folgen. welche ber Beift jedem Jahrhunderte einpragt. Die religiofen Orden, welche in Zeiten ber Barbarei fo viel Dienste leifteten, find eben burch den Erfolg ihrer eige= nen Bemühungen minder nüblich geworden. Unfere Religion, jest glorreich und triumphirend, ift nicht mehr genothigt vor Berfolgungen zu der Gaftfreiheit ber Rloster ihre Buflucht zu nehmen; auch in bem Inneren der Familien find Altare errichtet, und die Beltgeistlichkeit entspricht unserem Vertrauen und dem unferer Bolker. Allgemein verbreitete Liebe ber Runfte und Wiffenschaften, ber Geift bes Rrieges, bes Banbels, ber Rolonien, haben alle Regierungen Europas gezwungen auf diese wichtigen Begenstande bingulen= fen ben Geift, die Thatigkeit und die Sulfsmittel ihrer Bolfer. Beil wir bennoch (fo heißt es nach allerhand anderem Lobe) die Rlofter und Monche mit Gerechtig= feit und Bohlwollen behandeln wollen; fo werden jene aufgehoben, ihre Guter jum Beften ber Staatsglaubiger verkauft und jedem Monche ein Sahrgeld von 200, jedem Conversen von 60 Thalern (neapolitani= schen Dukaten) zugebilligt. - Un 250 Rlofter nah= men auf diefe Beife ein Ende. Nur einige Sospize,

fowie die Archive von Montecassino, Montevergine und la Cava wurden erhalten; die Bettelmonche, an benen nichts zu gewinnen war, blieben in ihren zeitherigen Verhältnissen.

In einem spåteren Gesetze vom Jahre 1809 heißt es: die Macht der Verhältnisse gebiete unbedingt die Aushebung aller Klöster ohne Ausnahme. Um jedoch das Schicksal der Betrossenen so viel als möglich zu verbessern, solle jeder zum Priester Geweihete jährlich 96 Thaler, jeder Andere 48 Thaler erhalten, und die Jahrgelder für die Mitglieder bereits aufgehobener Klöster um ein Fünstel verringert werden. Spåter erhielt der Prosesse jährlich 120, der Converse 60, die Nonnen 9, die Converse  $4\frac{1}{2}$  Thaler\*).

So gewiß in das kirchliche und klösterliche Eigenthum rücksichtslos hineingegriffen und dasselbe oft für tabelnswerthe Zwecke vergeubet ward, so gewiß die Maaßeregeln noch obenein durch Spott verbittert wurden; hatte doch andererseits die Überzahl der Monche und Nonnen für den Andau des Landes und die Fortschritte des Volkes sehr nachtheilige Folgen gehabt, so daß mittelbar aus den Neuerungen auch heilsame Früchte erwuchsen. Seit dem Jahre 1820 dewegt sich dagegen Alles wiederum in der früheren, entgegens gesehten Richtung. Viele Klöster und kirchliche Stif-

<sup>\*)</sup> Bianchini III, 476.

tungen sind hergestellt, viele neue geistliche Genossenschaften gegründet, unzählige Schenkungen und Versmächtnisse gemacht, die Tesuiten aufgenommen und begabt, und dies Alles von der Regierung geleitet und bezahlt, oder doch bestätigt worden; — die vielleicht aus neu gewonnener Macht, auch Herrschsucht und übermuth der Geistlichen hervorgehen, welches dann nochmals gewaltsame Gegenwirkungen herbeisühren dürfte.

Bor der Hand ist, zur Anordnung aller kirchlichen Verhältnisse, am 21sten Marz 1818 ein Konkord at mit dem papstlichen Hofe abgeschlossen worden, im Wesentlichen solgendes Inhaltes: die katholische Religion ist die alleinige des Reiches; deshalb muß der Unterricht in allen Universitäten, Gymnasien, öffentlichen und Privatschulen in Teglichem ihren Leheren gemäß seyn. Ienseit des Pharus werden alle Erzbisthumer und Bisthumer erhalten; diesseit dessehen wert neu abgegränzt. Kein Bischof soll unter 3,000 Dukati (Thaler) jährliche seste Einnahme beziehen; kein Stistsherr unter 500; ein Pfarrer in Städten über 5,000 Einwohner wenigstens 200, zwischen 2 bis 5,000 Einwohner wenigstens 150, in Orten unter 2,000 wenigstens 100 Thaler.

Konsistoriale Abteien, welche nicht zum königlichen Patronate gehören, besetzt der Papst. Zu einfachen Pfründen (benfizj semplici di libera collazione, con son-

dazione ed erezione in titolo ecclesiastico) ernennt während sechs Monaten ber Papst, während ber sechs anderen Monate die Bischose. Dasselbe gilt von den Kanonikaten; doch mussen alle Ernannten, Unterthanen des Königs senn. Der Papst bewilligt den Bischosen das Necht, die Pfarreien mit geprüften und gebilligten Personen zu besehen. Steht das Patronat dem Könige, oder einem Laien zu, so führt der Bischof den Borgeschlagenen ein, vorausgesetzt daß er tauglich bestunden worden.

Noch nicht verkaufte Guter ber Kirche werben ihr zurückgegeben und durch vier Personen verwaltet, von benen der König zwei und der Papst zwei ernennt. Dieser bestätigt den Besit bereits verkaufter Kirchengüter. Die Klöster stellt man so weit wieder her, als es die vorhandenen Mittel irgend gestatten. Noch nicht veräußerte Güter werden unter die wiederum zu eröffnenden Klöster vertheilt, ohne alle Kücksicht auf frühere Titel des Gigenthums. Nicht hergestellte Mönche behalten ihre Jahrgelder. Die Kirche hat das Recht neue Besitzungen zu erwerden, und ohne Zusstimmung des heiligen Stuhles sindet keine Ausschen geistlichen Stiftung statt. Dem Papste steht das Recht zu jährlich 12,000 Dukaten in Pfründen, an Unterthanen des Kirchenstaates zu vergeben.

Geistliche Rechtsfachen, besonders Chesachen, gehoren vor die geistlichen Gerichte. Die Erzbischofe und Bischofe üben die kirchliche Censur über Geistliche und kaien, nach den Vorschriften der tridenter Kirchenversammlung. Jenen steht frei mit Geistlichkeit und Volk in Berbindung zu treten (comunicare) und über geistliche Dinge Unweisungen und Befehle zu erlassen. Den Bischofen, Geistlichen und dem Volke ist durchaus verstattet sich über kirchliche Gegenstände an den heiligen Stuhl zu wenden und mit demselben zu verskehren; folglich sind die Gesese, Dekrete und Circularien des liceat scrivere widerrusen.

Tebesmal wenn die Erzbischofe und Bischofe finben, daß im Inlande gedruckte, ober vom Auslande eingeführte Bucher, etwas gegen die Lehren der Kirche, ober die guten Sitten enthalten, wird die Regierung beren Berkauf untersagen.

Der heilige Stuhl bewilligt bem Könige die Erlaubniß (accorda l'indulto), würdige Personen zu Erzbischofen und Bischosen zu ernennen. Bevor sie jeboch nicht in der zeither gebräuchlichen Weise kanonisch eingeführt sind, sollen sie sich mit der Verwaltung nicht befassen, und jene Einführung hängt von der Bestätigung des Papstes ab. Um 20sten Julius wurden die, stüher ausgehobenen, geistlichen und weltlichen Patronatsrechte wieder hergestellt.

Man kann nicht sagen daß obige feste Einnahmen ber Geistlichen (wenn anders ihre Zahl nothwendig und keine andere Dotation vorhanden ist) zu hoch angesett sind;

auch erscheinen viele andere Bestimmungen bes Ronkorbats ben Unfichten ber katholischen Welt gang angemeffen. Doch wurde bas 18te Jahrhundert dem Papfte fchwer= lich so viel bewilligt haben als das 19te; und es bleibt fehr zweifelhaft ob das Recht die Bischofe unter so er= fehmerenden Bebingungen zu ernennen, ben Staat und ben Ronig immer genugend gegen hierarchische Übergriffe fchuben wird. Wenigstens klagen Manche ichon jest über bie, oft von Beiftlichen ausgehende, harte Befchrankung ber Literatur und Wiffenschaft; wahrend Undere behaupten ber romifche Sof habe ofter zur Ermagigung ber heftigen Leibenschaften gewirkt, und Laien wie Beiffliche in Ordnung erhalten. Gewiß leibet bie neas politanische Regierung feine Bekanntmachung und Unwendung papftlicher Berfugungen ohne ihre Buftim= mung, und behandelt (trot bes Konkordats) die Un= gelegenheiten ber Bischofe und Beiftlichen in einer fo festen, ja bisweilen harten Weise, daß es ber romische Sof von einem protestantischen Berricher fcmerlich ungerügt bulben wurde.

Um zu verstehen was in neueren Zeiten für, ober vielmehr gegen Abel und Lehnswesen geschehen ist, muß man die Mängel des Früheren stets im Auge behalten. So sagt ein unterrichteter und verständiger Schriftsteller Ufan de Rivera: "seit den Anjouinern lastete der Druck des Fiskus und der Lehnsbarone auf dem Lande. Alle Hauptsteuern wurden dem niederen

Bolke aufgelegt, während Abel und Geistlichkeit meist frei blieben. Hiezu kam, unter den spanischen Habsburgern, eine elende, drückende Verwaltung, Gelderpressungen lediglich fürs Ausland, übertriebene Aushebung von Soldaten, thörichte Monopole der Regierung, Anställe und Plünderung der Saracenen, Pest und böse Seuchen u. s. w.! Daher Armuth, Chelosigkeit, Unsthätigkeit, Auswanderungen. Das Volk, heruntergebracht durch so viel Unglück und Ungerechtigkeit, verssel in eine Art von Stumpfsinn, aus welchem zu erwecken, keinem Vicekönig jemals einsiel. Es durste nicht Brot backen in seinen Backöfen, nicht mahlen in seinen Mühlen, nicht Dliven pressen auf eigenen Pressen, weit Verjährung, Gewohnheit, oder Vorrechte entgegenständen!"

Die Gewalt hatte das angebliche Recht erzeugt und herbeigeführt, und um weniger Hochbegunstigten willen ging die ganze bürgerliche Gesellschaft täglich mehr zurück, dis Karl III hemmend dazwischen trat. Er mußte jedoch (burch Vorsicht und Widerspruch bestimmt) auf halbem Wege stehen bleiben; und erst im 19ten. Fahrhunderte erlag das Lehnswesen in allen seinen Theilen, den gesteigerten Bedürsnissen und Wünsschen der Zeit. Ein Geset Josephs vom Jahre 1806 bestimmt: das Lehnswesen und alle Lehnsgerichtsbarzeit ist ausgehoben; alle Städte, Ortschaften, Burgen u. s. werden den allgemeinen Landesgesesen unters

worfen. Doch konnen bie Ablichen, Stand und Titel auf ihre Nachkommen in Ordnung ber Erstgeburt vererben. Alle Lehnsabaaben an ben Kiskus boren auf. und die Lehnauter merben ben Landessteuern unterworfen. Dhne Entschädigung nehmen ein Ende alle Laften, Dienste und Leiftungen perfonlicher Urt, welche bie Lehnsbesiger unter irgend einem Namen, ober Rechtstitel von Gemeinen, ober Einzelnen zu erheben und beizutreiben pflegen. Desgleichen nehmen ohne Entschäbigung ein Ende, alle verbietenden Rechte (Monopole), sofern fie nicht durch Rauf, ober auf laftige Beife entstanden. Alusse bilden ein offentliches Eigenthum. Die Lehnbarkeit von Umtern, fowie die Ribeicommiffe horen auf; bie fachlichen, landlichen Rechte, Einnahmen und Leiftungen bauern bingegen fort.

Noch strenger lautet ein zweites Geset vom Sahre 1809. Abgeschafft wurden, zu Folge desselben, alle Hutungs= und Weiberechte, welche die Barone auf Wiesen, ober Ackern anderer Personen übten. Desgleichen (ohne Entschäbigung) aller Fleischzehent und alle Abgaben von Herben, ober Feuerstellen. Wer hiesvon eine Ausnahme zu erstreiten hofft, muß seine Besweise im Laufe des Jahres 1809 einer, besonders hiezu ernannten Behörbe vorlegen. — Wie schwer ein solcher Beweis zu führen war, geht aus den Worten des Gesetzes hervor, welche den Standpunkt der Be-

urtheitung bezeichnen. Sollte auch (so heißt es) eine Entschädigung für die Leistungen möglich erscheinen; so ist doch der Kapitalwerth der zum Undau hingegebenen Grundstücke, vollständig durch die Vermehrung der Personen und Feuerstellen ersetz, von welchen willskurlich neue Steuern und Lasten mancherlei Urt sind erhoben worden. Auch drücken alle diese Rechte vorzugsweise die ärmeren Klassen des Volkes.

So begründet auch viele dieser Klagen über Willkür und eigenmächtige Besteuerung der Armen und Ohnmächtigen waren, mußte doch die Commission von derlei Borschriften und Ansichten geleitet, ebenfalls in viele Übereitungen, Willkürlichkeiten und Verletungen des Besitzfandes hineingerathen. Deshald hob sie Mürat im Jahre 1810 auf, und wies ihre Geschäfte den gewöhnlichen Behörden zu. Diese Geschäfte mehreten sich noch badurch: daß alle Dienste, Abhängigkeitsverhältnisse, Abgaden, Gemeinheiten für auslösdar und ablösdar erklärt wurden \*); wobei man in der Regel zehnjährige Durchschnitte und Abschänungen von Sachverständigen zum Grunde legte. Streitigkeiten entsschied meist der Friedensrichter; doch war in bestimm-

<sup>\*)</sup> Ein lobenswerthes Geseth über Theilung ber Gemeins heiten, von 1792, war leiber burch Wiersprüche aller Aut vereitelt worden. Bianchini Storia delle finanze di Napoli III, 79.

ten Fallen bie Berufung an ein hoheres Gericht freis gestellt.

Diese wichtigen, trot mancher Mangel im Großen beilsamen Beranderungen, waren schon unter ber Fremdherrschaft fo weit burchgeführt worben, bag es unmoglich blieb einen anderen Weg zu betreten, ober bie Dinge auf ben alten Fuß gurudtzubringen. Doch batte fich allerdings nach Ferbinands Serstellung, Die Richtung und Stimmung ber Regierung fo veranbert, baß fie ben Rlagen der Lehnsbesiger ein geneigteres Behor verlieh, die mit den neuen Gefegen noch verträglichen Abelstechte zu ermitteln und zu erhalten fuchte, die Allodialerbfolge in Lehngutern bestätigte, und die Grundung von Majoraten (im Jahre 1818 und 1822) unter folgenden Bebingungen erlaubte: Nur Abliche konnen Majorate stiften, und jedes bebarf ber hoheren Bestätigung. Gie burfen nicht ben Betrag bes Eigenthums überschreiten, über welches ber Eigenthumer zu schalten befugt ift. Reines foll uber 30,000, feines unter 2,000 neapolitanische Dufaten jahrliche Einnahme gewähren. Diese fann berruhren aus Land, Grundzins, ober Staatsschulbscheinen.

Es ist schon so oft erörtert worden, welche großen Volgen eine Gesetzgebung ber erzählten Art auf Land und Volk üben muß; daß jede weitere Betrachtung und Begutachtung überflüssig erscheint. Nur ein Paar mehr örtliche Bemerkungen mögen hier Plat finden.

- 1) Die Zahl der Landeigenthumer ist baburch ungemein vermehrt und ihre Thatigkeit sehr erhöht worden; obwohl manche der kleineren, durch unbegränzte Theilung des Grundvermögens, zuleht genöthigt wurden daffelbe zu verkaufen und in die Klasse bloßer Urbeiter' überzutreten. Veräußerungen dieser Urt führten andererseits zur Verstärkung einer Klasse von Landeigenthumern, deren Besithum zwischen dem Zuwenig und dem Zuviel, vielleicht die glücklichste Mitte halt.
- 2) Das Softem der Mezzadria, der Halbler, ist im Neapolitanischen fast ganz unbekannt. Das Eizgenthumsverhaltnis waltet vor, und wo es sehlt tritt Zins und Pacht ein. Die letzte, wenn nicht auf viele, doch auf mehre Jahre als in Sicilien, wo die meist nur dreijährigen Pachtungen von allen Verzbesseungen zurückschrecken und den Landbau zu Grunde richten.
- 3) Der Abel bekummert sich, mit seltenen Außnahmen, fast gar nicht um ben Ackerbau. Für diese
  in Italien leider so allgemeine und so nachtheilige
  Stimmung, fanden sich in Neapel noch besondere
  Gründe: erstens die Unsicherheit des Ausenthaltes auf
  ben Schlössern, und zweitens das Bestreben der Könige, den Lehnsabel in die Hauptstadt zu ziehen und
  vom Hose abhängig zu machen. Beide Gründe sinden
  nicht mehr in früherem Maaße statt, und so wird der
  Abel sich hoffentlich immer mehr überzeugen, daß der-

jenige Macht und Einfluß verliert, welcher nicht thatig genug ist um zu erwerben, und nicht vorsichtig genug um zu sparen.

4) Obgleich, es im Lande nicht an Kapitalien fehtt, ist der Zinsfuß noch immer sehr hoch, und die Schwiesrigkeit Darlehn zu bekommen sehr groß. Dies entssteht aus dem Mißtrauen der Kapitalisten, welches sich wiederum gründet auf sehr mangelhafte hypotheskarische Einrichtungen, irrige oder gar betrügerische Ubschätzungen, Parteilichkeit der Behörden, Langsamskeit der Prozesse u. s. w. — So sehlen oft dem Landbauer und dem Fabrikanten die Betriebskapitale, oder sie werden ihm unter Bedingungen überlassen, welche zu erfüllen kein natürlicher, sicherer Gewinn jesmals hinreicht. Daher Bankerotte und verdoppeltes Mißtrauen.

## hundertundsechster Brief.

Reapel, ben 9ten Julius.

Bielleicht hatte ich besser gethan meinen bisherigen Mittheilungen über Reapel, allerhand statistische Nach=

richten über Ausbehnung, Beschaffenheit, Bevölkerung bes Landes u. dgl. voranzuschicken. Verfassung und Berwaltung wirkt aber eben so auf die materialen Zustände ein, als diese auf jenes; und so will ich dem Berichte über Versassung, Geistlichkeit und Abel, sogleich einen anderen über die Verwaltung solgen lassen. Da diese unter Joseph und Joachim fast ganz nach französischem Zuschnitte eingerichtet war, und vieles hinsichtlich der Ministerien und des Staatstathes beibehalten ist, so enthalte ich mich das hierüber Bestannte zu wiederholen, und theile nur Folgendes aus Gesehen über die Städte und Gemeinen von den Jahren 1806 die 1809 mit.

Die Stabte zerfallen nach ber Bevolkerung in brei Klaffen, mit weniger als 3,000, mit 3 bis 6,000 und über 6,000 Einwohnern. Zu ben letten werben auch alle diejenigen gerechnet, welche der Sitz eines Intendanten, eines Appellationshofes, oder eines Gerichtes erster Instanz sind. Sie stehen unter dem Intendanten der Landschaft, und dem Minister des Inneren. Die von den steuerpflichtigen Familienhäuptern erwählten Dekurionen rathschlagen unter dem Borsitze eines Syndicus über die Gemeineangelegendeiten. Alle Boranschläge der Einnahmen und Ausgaben, bedürfen einer höheren Bestätigung. Juschlagsecentimen zur Grundssteuer bilden die Haupteinnahme.

In Reapel befteht ber Magiftrat aus einem

Syndicus, 12 Erwählten, 12 Zugeordneten, und 12 Canzellieri für die 12 Abtheilungen der Stadt. Nur die Canzellieri erhalten Sold. Alle ernennt der König, auf den Vorschlag des Ministers des Inneren, meist auf drei Jahre. Außerdem ernennt der König 30 Eigenthumer auf vier Jahre zu Dekurionen.

Der Magistrat verwaltet das Eigenthum der Stadt, entwirft die Voranschläge, vertheilt die Abgaben, sorgt für Aussührung höherer Befehle über Werbung, Einquartierung, öffentliche Feste u. dgl., leitet die Marktpolizei und die Straßenpflasterung, hat die Aufsicht über Armenwesen, milbe Stiftungen, Brunnen, Wasserleitungen, Buben u. s. w. u. s. w.

Den Dekurionen werben Voranschläge, wie Jahrestechnungen vorgelegt. Nur der Syndicus corresponbirt mit dem Intendanten, sowie der Erwählte jedes
Stadtviertels mit dem Syndicus. Das gesammte
Polizeiwesen ist einem besonderen Polizeipräsekten überwiesen.

So viel aus ben bamaligen Gesehen, welche bei ber herrschenden Vorliebe für Centralisation, den Gemeinen keine wahre Macht, oder Bedeutung verliehen. Auch konnte man wohl zweiseln ob, bei größeren Bewilligungen, damals der geringste Gehorsam übrig geblieben wäre, und ob überhaupt eine freie Städteordnung ohne durchgreisenden Einfluß der Regierung da möglich ist, wo wenige Personen die Gemeinen zu

tyrannisiren fåhig und geneigt sind, ober leibenfchafts liche Parteien einander gegenüberstehen.

Nach ber Ruckfehr Konig Ferdinands erging im Sahre 1816 ein umftanbliches und wichtiges Gefes über bie gesammte Landesvermaltung, aus welchem ich die Sauptbestimmungen mittheile. Die Berwaltung bezieht fich entweder auf die Landschaft, ober auf ben Begirt, ober auf die Gemeine. Der erfte Beamte in jeder Landschaft ift ber Intenbant. Er steht an ber Spise ber gesammten Berwaltung, ift unmittelbarer Vorgefetter aller Gemeinen und offent= lichen Institute, leitet bas Steuerwesen, die Polizei und alle Rriegsangelegenheiten, fofern biefe nicht an= beren, technischen Behorben zugewiesen find. Sein erfter Gehulfe und Mitarbeiter ift ber Generalfefretair. Der nach Weise bes frangofischen conseil de préfecture gebildete Rath (consiglio) der Intendantur gahlt brei, bis funf Mitglieder; bei Gleichheit ber Stimmen entscheibet bie bes Intendanten. Muger bem Rechtsprechen in gewissen fiskalischen ober Verwaltungs= prozessen, hat biese Beborbe auch bie Pflicht, auf Be= fragen Gutachten über Gegenstande mancherlei Urt abzugeben.

In jeder Lanbschaft ist ferner ein aus 15 bis 20 Mitgliedern bestehender Landschaftsrath (consiglio provinciale), welcher sich jährlich einmal hochstens auf 20 Tage versammelt, und nur über die ihm zuge-

wiesenen Dinge rathschlagen bark. Der Intendant ersöffnet die Sitzungen, und die Beschlüsse gehen durch ihn an den Minister des Inneren, zur weiteren Bezrücksichtigung, Vertheilung und Beantwortung. Der Landschaftsrath prüft die Anträge der Bezirksräthe, entwirft unter Leitung des Intendanten die einzureischenden Voranschläge für die Landschaft, giedt Gutzachten über den Gang der Verwaltung und das Beznehmen der Beamten, ernennt Abgeordnete zur Leitung und Beaufsichtigung öffentlicher Arbeiten, schlägt die Hülfsquellen vor zur Bestreitung der hieher geshörigen Ausgaben, prüft die darüber angelegten Rechznungen u. s. w. u. s. w.

Der Bezirksrath von zehn Mitgliedern, hat in kleinerem Kreise bieselben Geschäfte wie der Landschaftsrath in der Landschaft.

In jeder Gemeine soll behufs ber Verwaltung seyn: ein Syndicus, zwei Erwählte, ein Dekurionat oder Gemeinerath, und eine verhältnismäßige Zahl von Unterbeamten. Der Syndicus leitet mit Rath der Erwählten die ganze Verwaltung, und ist Präsident der Dekurionen. Diese vertheilen die Steuern, bringen die Zuschlagscentimen in Untrag, prüsen die Voranschläge und haben das Recht sich über alle Ungelegensheiten der Stadt gutachtlich zu äußern. Sie ernennen, jedoch unter dem Vorbehalte höherer Genehmigung, den Syndicus, die Erwählten und die niederen Stadt-

beamten. Sie schlagen für die Landschafts und Bezirksräthe, eine dreifache Zahl von Personen vor. Die Zahl der Dekurionen steigt, nach Maaßgabe der Bevölkerung jeder Stadt, von 8 dis 30, und ein Drittel derselben soll wenigstens lesen und schreiben können \*). Ihre Berathungen sinden bei verschlossenen Thuren statt, und keiner ihrer Beschlusse darf ohne Genehmigung des Intendanten ausgeführt werden. In höherer Stelle entscheidet das Ministerium. — Neapel hat einen Syndicus, 12 Erwählte und 30 Dekurionen.

In jeder Gemeine wird ein Verzeichnis berer entsworfen, welche zu Stadts, Bezirks und Landschafts amtern gelangen können. Um in dasselbe aufgenomsmen zu werden, muß man in den Städten erster Klasse, ein steuerpflichtiges Einkommen von wenigstens 24 neapolitanischen Dukaten (Thalern) haben; oder seit fünf Jahren ein freies Gewerbe (arti liberali) treiben. In den Städten zweiter und dritter Klasse genügt eine Einnahme von 18 und 12 Dukaten, und

<sup>\*)</sup> In Preußen mussen alle dffentlichen und Gemeinebeamten lesen und schreiben können. Ja wenn bie Regimentsbefehlshaber sinden, baß einem Eingestellten diese Kenntnisse mangeln, sollen sie den betreffenden Behörden Anzeige machen, damit man über den mangelnden oder fruchtlosen Unterricht Nachforschungen anstelle.

bas Betreiben eines Gewerbes, sowie eine Pachtung gewisser Große. Jährlich scheibet ber vierte Theil ber Dekurionen aus, ber Intendant bringt eine breifache Zahl aus jener Liste zum Ersage der Ausscheibenben in Borschlag und der Minister wählt nach Belieben.

Die Dekurionen jeder Gemeine unter 3,000 Einwohnern, schlagen einen Kandidaten zum Landschaftstathe vor; die Dekurionen jeder Stadt von 3 die 6,000 Einwohnern schlagen zwei für den Landschaftsund zwei. für den Bezirkstath vor. Noch größere Städte haben das Necht drei in Vorschlag zu bringen. Sie müssen auf dem Verzeichnisse der Wählbaren stehen und wenigstens eine Einnahme von 400 Duskaten haben. Die Regierung ernennt aus den Vorzeschlagenen das, jährlich neu eintretende, eine Viertel der Räthe.

Die Syndici und die Erwählten bleiben in der Regel drei Jahre im Amte; doch können sie noch einmal auf drei Jahre bestätigt werden, wenn sie selbst und die Dekurionen es wunschen, und die Regierung damit einverstanden ist.

Die Intendanten beziehen ein jährliches Gehalt von 3,000 bis 4,400 Dukaten; die Generalfekretaire von 940 bis 1,300, die Intendanturrathe von 500 bis 700 Dukaten. Kein Syndicus oder Erwählter wird befoldet; nur die von Neapel erhielten ehemals Entschädigungen.

Das Eigenthum ber Ståbte, foll von bem bes Staates und ber Privatpersonen getrennt, und (fofern es die Verhältnisse erlauben) in Zins ausgethan wers ben. Alle Befreiungen von Gemeinelasten sind aufzgehoben.

Sollte die Einführung von Berzehrungssteuern beshufs der Deckung der Stadtausgaben nothig werden, so legt man jene vorzugsweise auf Gegenstände des Lurus und nicht auf die ersten Bedürfnisse; insbesons dere soll die Mahlsteuer nie einen Karlin auf den Lomolo übersteigen.

Die Boranschläge für feste Einnahmen und Ausgaben gelten auf fünf, für bewegliche Einnahmen und Ausgaben auf ein Jahr. Alle bedürfen nach Maaßzgabe ihrer Höhe einer Bestätigung des Intendanten, Ministers, oder Königs. Erwerbungen, Beräußerungen, übernahme neuer Pslichten und Lasten u. s. w. sind einer ähnlichen Prüfung und höheren Bestätigung unterworfen.

So weit ber hauptinhalt bes Gefetes. Dag bei Anwendung beffelben, alle entscheibende Gewalt in ben Banden ber Intendanten und ber Regierung liegt. baruber ift nur eine Stimme; auch kann es ba mohl nicht anders fenn, wo die Bestimmung nothig erschien: wenigstens ein Drittel ber Stadtverordneten folle lefen und schreiben konnen! Db aber Seitens ber Regierung alles Mögliche geschieht um bie Gemeinen zu einem lebendigeren, wirksameren Dafenn zu erziehen; ob nach Maagaabe der Große und Borbilbung ber Gemeinen. fich auch die Rechte und die Gelbständigkeit erweitere; ob die Burger fo viel Einficht, Magigung und Un= parteilichkeit zeigen, daß die Regierung ihnen ohne ge= rechte Besorgniß freiere Sand lassen barf; - biefe und ahnliche, wichtige Fragen find nicht leicht, und am wenigsten von einem Fremden zu beantworten und zu entscheiben.

## Sundertundsiebenter Brief.

Meapel, ben 10ten Julius.

Da bie neuen neapolitanischen Gesetbucher mesfentlich ben französischen nachgebildet sind, so bedarf

es keiner allgemeinen Charakteristik berselben; boch will ich einzelner Gegenstände erwähnen, welche entweber abweichend behandelt sind, oder durch die Beziehung auf Land und Bolk ein besonderes Interesse erhalten.

Das burgerliche Gesethuch handelt in brei Buchern und 2,187 Paragraphen von den Personen, den Sachen, den verschiedenen Arten des Eigenthums, und von der Weise dasselbe zu erwerben.

Bas die Che anbetrifft, fo hat diefelbe feine burgerliche Bultigkeit (weber fur bie Chegatten, noch fur bie Kinder), wenn sie nicht im Ungefichte ber Rirche, nach ben Kormen vollzogen ift, welche bie tribenter Rirchenversammlung vorschreibt. Bor ber Trauung (celebrazione) muß jedoch bas Brautpaar schlechter= bings ben Borfchriften uber ben burgerlichen Stand (atto civile) genugen, zu beren Sandhabung burger= liche Beamte angestellt find. Das Landesgefet be-Schrankt feine Borschriften über die Che, auf die burgerlichen und politischen Wirkungen; lagt bagegen alle Pflichten, welche die Religion auflegt, unberührt und unverandert. Bor bem 14ten und 12ten Jahre bes Brautigams und ber Braut, barf feine Che ein=. gegangen werben. Die, zur frangofischen Beit gegebene Erlaubnif volliger Scheibungen, ift aufgehoben. Rur ber Mann kann wegen Chebruch Rlage erhe= ben. Die schulbige Frau wird brei Monate, bis zwei Sahre, in ein Befferungshaus eingesperrt; ber Chebrecher zahlt 50 bis 500 Dukaten Strafe. Sieht ber Mann nach Ablauf ber Haft seiner schuldigen Frau, keine Zeichen ber Reue, oder Besserung; so kann er sie auf funf Jahre in ein Kloster verweisen (far la dimorare in un retiro). Untersuchungen über bie Baterschaft sind verboten, über die Mutterschaft zuzgelassen.

Niemand ber Kinder hat, darf im Leben ober von Todeswegen mehr als die Halfte seiner Guter an Unbere überlaffen. Stirbt ein Bater ohne Testament, so erben die Kinder zu gleichen Theilen.

Sofern es nicht ausdrücklich unterfagt ist, hat jeber Pachter bas Recht zur Ufterverpachtung. Der Tob bes Pachters, ober Berpachters, ober ein Verkauf bes Grundstückes, loset ben Vertrag nicht auf. Der Pächter hat keinen Anspruch auf Erlaß, wenn ber Berlust geringer war, als die Hälfte des jährlichen Ertrages.

Grundfase und Unwendung des Verwaltungs = rechtes (droit administratif) sind dem französischen Verfahren nachgebildet.

Das peinliche Gefehbuch führt als Todesstrafen auf, das Enthaupten, Erhenken und Erschießen. Diebstahl wird mit Gefängniß, Raubmord mit dem Tode bestraft. Betrügerische Bankerottirer trifft einbis zweijährige Kettenstrafe. Der Nachbrucker verliert alle Eremplare und wird nach Befinden auf kurzere, ober langere Zeit eingesperrt. Ühnliche Strafen treffen bie Theaterdirektoren, welche das Eigenthum der Schriftsteller verlehen. Wer, um die katholische Religion zu beschimpfen, die Hostie verbrennt, zerreißt, oder zersstört, wird aufgehenkt. Wer, um das katholische Dogma zu verändern, gegen dasselbe lehrt, wird sur immer aus dem Neiche verbannt. Geistliche, welche (bei Gelegenheit ihrer Amtsverrichtungen) Gesehe in der Ubsicht beurtheilen, Unzufriedenheit gegen die Nezgierung zu erregen, werden auf kürzere, oder langere Zeit eingesperrt.

Mit Gefängniß wird Bettelei bestraft: erstens wenn sie (gegen die Gesese) an Orten eintritt wo öffentliche Anstalten für Arme vorhanden sind. Zweiztens, wenn gesunde Personen irgendwo, aus bloßer Gewohnheit betteln. Drittens, wenn Hulfsbedurfztige irgend wo und wie, sich Orohungen, oder gar Handlungen der Gewalt erlauben\*).

Theilnahme an gehelmen Gefellschaften wird durch Verweisung, ja bei größerer Schulb und bezwecktem Umsturze der Regierung, selbst durch den Tod bestraft.

Mit besonderer Umftanblichfeit und Borliebe behandelt die burgerliche Gerichtsordnung, eine neue Ein-

<sup>\*)</sup> Alle biese nuglichen Borschriften, kommen in Wahrheit nicht zur Anwendung.

richtung ber Schiebsrichter, ober Bermittler (conciliatori). Sie follen vor Allem mit größter Thatigkeit bahin wirken, baß Haß und Feinbschaften zwischen ben Einwohnern ber Gemeinen ein Ende nehmen; sie follen gleicherweise, auf Berlangen, neu entstehende Streitigkeiten schlichten und Besorgnisse verscheuchen. Der Schiedsrichter kann ferner persönliche Streitigkeizten über bewegliche Dinge, bis zum Werthe von funf Dukaten, schließlich entscheiden; er darf sich dagegen auf keinen Streit über unbewegliche Gegenstände einzlassen.

Das peinliche Verfahren ift im Ganzen bem französischen nachgebildet und in vielen Theilen öffentlich; nur hat man sich gehutet die Einrichtung ber Geschworenen anzunehmen.

Laut des Handelsgesehbuches wird als Ban= Ferottirer betrachtet:

- 1) wessen hausliche Ausgaben (welche niederzusfchreiben er verpflichtet ) fur übermäßig erklart wersben;
- 2) wer große Summen verfpielt, ober zu bloß zufälligen, unsicheren Unternehmungen verwandt hat;
- 3) wer, obgleich seine Schulden sein Vermögen um 50 Procent überstiegen, dennoch Anleihen gemacht und Waaren unter dem Preise verschleubert hat u. s. w.

Mit 'ahnlicher Strenge find bie Falle beftimmt, wo ein Bankerott muß fur betrugerisch erklart werben.

Besondere und febr ruhmliche Erwahnung verdient bie Statistif ber burgerlichen und peinlichen Rechtepflege, welche ber Minister Parisio fur 1833, auf 62 und 45 Tafeln berausgegeben hat. Man erfieht baraus die Bahl, ben Gegenstand, die Behandlung, die Bunahme und Abnahme ber Prozesse, bie Beit ihrer Dauer, die Urt ber Entscheibung, die Thatigkeit jeder Beborbe u. f. w., woran fich (wenn hier ber Drt bafur ware) mancherlei anziehenbe Betrachtungen Enupfen ließen. Ich bebe nur noch Kolgendes aus. Unter 5,813 Ungeklagten, waren 5,466 Manner unb 347 Frauen, 99 unter 14, und 13 zwischen 71 und 80 Sahre alt. 1,293 zwischen 26 bis 30 Jahren, 1,236 von 21 bis 25, 849 von 31 bis 35, 753 von 15 bis 20, 631 von 36 bis 40 Jahren u. f. w. Es befanden fich barunter 3,000 unverheirathete, 2,421 verehelichte, 392 verwittmete Versonen. Ferner waren barunter 3,316 Landleute, 1,923 Handwerker und Dienstboten (artigiani e domestici), 364 Grund= befiger (possidenti), 139 mit freien Runften (arti liberali) Beschäftigte, 71 Beamte. Auf 1,020 Perfonen kommt ein Angeklagter, auf 1,438 ein Berur= theilter. 95 Ungeklagte wurden zum Tobe verurtheilt. 104 Unklagen fanden fatt wegen verletter Uchtung gegen bie Religion, 996 megen Tobtung (vom Bater= morbe bis zu unfreiwilligem Tobtschlage), 431 megen Berwundungen. 86 wegen Nothzucht, 1,703 wegen

verletten Eigenthums. Es kommt ein Angeklagter auf 540 Manner, 8,586 Weiber, 1,099 Unverehelichte, 903 Verehelichte, 1,142 Verwittwete. In Capitanata kommt ein Verurtheilter auf 607, in Abruzzo ultra 1, auf 2,611 Personen. Es war angeklagt Einer von 559 Kandleuten, 199 Handwerkern und Dienstboten, 508 mit freien Kunsten Beschäftigten, 2,819 Grundbesitzern. Für die Jahre 1834 bis 1838 wird nächstens eine neue lehrreiche Übersicht erscheinen.

Schon anderwarts habe ich bemerkt daß die größere, ober geringere Zahl der Verbrechen, oft mehr den Zuftand der Rechtspflege, als der Sittlichkeit offenbart, und außere Umstände hier oft den wesentlichsten Einfluß haben, z. B. steigende Holzpreise bei unverändertem Tagelohn, auf die Zahl der Holzbiehstähle.

## hundertundachter Brief.

Meapel, ben 11ten Julius.

Meine Mittheilungen machen feinen Unspruch, ein methobisch = geordnetes und wissenschaftlich fortschreitens bes Ganzes zu senn; barum barf ich heute zur Ub-

wechselung von etwas Abweichendem, vom Lande felbst und feiner Beschaffenheit und Bevolkerung handeln \*).

Das neapolitanische Konigreich bieffeit der Meerenge gahlt 24,971 italienische Quabratmeilen, und ift in Landschaften, Bezirke, Rreife und Gemeinen getheilt. Der größte Theil des Landes ift bergig und bugelig; boch giebt es einzelne Chenen, und unter biefen begreift die großte, in Capitangta, fast ein Gech= gehntel bes Reiches. Muf ben bochften Bergen, bem Gran Saffo von 9,577 parifer Fuß und bem Majella von 8,684 Fuß, liegt ewiger Schnee. Die Ruften haben eine Lange von ,1,144 italienischen Meilen. Ebbe und Fluth ift nicht gleich in allen Monaten: am geringsten im August (1 Fuß 7 Boll); am boch= ften im December (2 Fuß 2 Boll). Auf Unfpulen und Abreigen an ben Ruften, wirken Sturme faft noch mehr als Ebbe und Fluth. Fur große Fluffe ift fein Raum; boch findet mehr Bafferabfluß gegen Abend ftatt, als gegen Morgen. Seitbem die Berge fahler geworden, hat die Baffermenge abgenommen. Unter allen Geen ift ber fuciner, ober celaner weit der größte: er hat an 44 italienische Deilen im Um= fange und eine Oberflache von etwa 100 Quadratmeilen. Auf ber Oftseite fallen jahrlich etwa 25 Boll, auf ber Westsfeite 39 Boll Regen, was fur Art und

<sup>\*)</sup> Siehe bel Re grundliche Befchreibung bes Canbes.

Gang des Ackerbaues und Waldbaues folgenreich ist. Unter dem 38sten Grade der Breite (etwas sublicher wie Reggio und Palermo) geht die Sonne auf

ben 21ften Juni um 4 Uhr 37 Minuten,

ben Isten Januar " 7 " 13

unter, den 21sten Juni " 7 " 23

bent Isten Januar " 4 " 45.

Von der gesammten Flache des Königreichs werben etwa 14,100 Quadratmeilen zu Acker- und Fruchts bau verwandt, und eine italienische Quadratmeile hat  $1,012^2$ /s Moggios.

| -10 1- 13 20003                        | Moggios.       |
|----------------------------------------|----------------|
| Bon jener bebauten Flache gehoren etwa |                |
| der Krone                              | 37,000         |
| Den offentlichen Stiftungen, Rirchen,  |                |
| Rlossern                               | 258,000*)      |
| Den Gemeinen                           |                |
| Den Privatpersonen . R 1               | ,117,000.      |
| Eine andere Berechnung (von Roton      | do) stellt die |
| Sachen folgendergestalt:               |                |
| Flachenraum                            | ,000 Mogg.     |
| Stadte, Dorfer, Waffer, Strafen 5,275  | ,000           |
| Bebautes Land 20,000                   | ,000           |

<sup>\*)</sup> Ich mable überall unter ben oft fehr abweichenden Zahlen biejenigen, welche mir, nach forgfältiger Ruckfrage die glaubhaftesten, ober boch die am wenigsten zweifelhaften zu senn scheinen.

nzen

| Davon  | Wald .    |    | <br> |  | 2,831,000 Mogg. |
|--------|-----------|----|------|--|-----------------|
| Moch & | u bebauer | n. |      |  | 2,880,000       |

Seit der Trennung des Reiches von Spanien hat die Bevolkerung (wahrend früher Alles ruchwarts ging) regelmäßig zugenommen. Sie betrug diesseit bes Pharus im Jahre 1781, 4,709,000

1793, 4,828,000 1832, 5,818,000 1835, 5,946,000,

Sett hat Neapel etwa seche und Sicilien zwei Millionen Einwohner. Unter der Bevolkerung von 1832 sollen gewesen senn \*)

| •                       | Manner    | Weiber         |
|-------------------------|-----------|----------------|
| bis 1 Jahr alt          | 99,000    | 95,000         |
| zwischen 2 und 7 Jahren | 441,000   | 446,000        |
| 8 , 18 ,,               | 631,000   | 652,000        |
| 19 ,, 25 ,,             | 351,000   | 371,000        |
| 26 ,, 40 ,,             | 550,000   | 588,000        |
| über 41 "               | 724,000   | 752,000.       |
| Es gab, nach einer anb  | eren (Ber | háltniß zur ga |
| Cakalla.                | SF        | tandifamina m  |

 Berheirathete
 . . . 1,924,000
 1 zu 3

 Bittwer
 . . . . 190,000
 1 zu 30

 Bittwen
 . . . . 353,000
 1 zu 16

 Unverheirathete Männer
 1,678,000
 1 zu 340/100

<sup>\*)</sup> Die Summen ftimmen nicht vollkommen.

(Berhaltniß zur ganzen

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4444 | .5        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| Unverheirathete Weiber 1,611,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | zu   | 355/100   |
| Priefter 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | zu   | 200       |
| Eingestellte Soldaten 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | zu   | 1021/2    |
| Gewerbe des Bedürfniffes 184,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı   | zu   | 31        |
| " " Aufwandes 125,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | zu   | 45        |
| Uckerbauer 1,424,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | zu   | 4         |
| Sirten 66,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | zu   | 86.       |
| Charles and the contract of th | / A | .3*  | CIAL AT A |

In einem anderen Berichte (Ann. di Statist XLVIII, 205) wird angegeben für 1835,

die Zahl der Priester auf 25,912

" Monche " 11,380

" " Nonnen " 9,231.

Es ließen sich über diese wenigen Angaben lange Betrachtungen anstellen; ich begnüge mich auf die große Zahl der Wittwen, Geistlichen und Hirten, und auf die verhältnismäßig geringe Zahl der Gewerbtreisbenden (man vergleiche England) aufmerksam zu machen, und verweise auf die gründliche und umständeliche Entwickelung in Schuberts Staatskunde.

Aus den so eben erscheinenden Nachrichten über die Statistik der Stadt Neapel entnehme ich Folgendes: Im Jahre 1838 wurden geboren 13,228, darunter 6,850 Knaben, 6,378 Mädchen. Es starben 12,993, darunter 6,962 männlichen und 6,031 weiblichen Geschlechts. Die Bevölkerung der Stadt

betrug ben ersten Januar 1839: 336,537 Menschen. Es fanden statt 22 Selbstmorde, barunter 12 Fremde. Es trafen ein 9408 Fremde und reiseten ab 8407.

Den 12ten Julius.

Bahrend ber Berrschaft Josephs und Joachims stimmten bie neapolitanischen Rriegseinrichtungen in allem Wefentlichen mit ben frangofischen, und noch jest find biefe in vielen Sauptfachen beibehalten, manches Einzelne jedoch geanbert und wieder geandert worden. Ich kann keineswegs auf biefe Einzelheiten und am wenigsten bann eingehen, wenn sie mit bem Technischen der Kriegswissenschaft in Busammenhange fteben; wogegen bas Folgende ein allgemeineres Intereffe haben burfte. Laut eines Gefetes vom 21ften Junius 1833, ift bas Deer berechnet auf feche Ge= nerale, 14 Marschalle und 30 Brigabiers. Gine Compagnie Urtillerie hat zwei Officiere und 57 anbere Personen. Zwei Compagnien bilben eine Bat= terie von 8 Studen Gefchut. Ein Regiment bat 16 Compagnien. Gine Compagnie reitender Urtillerie zählt

im Kriege 256 Menschen und 294 Pferde im Frieden 192 " " 200 "

Das Fußvolk besteht aus zwei Regimentern Garbegrenadieren, einem Garbejäger =, 12 Linieninfanterie =, vier Schweizerregimentern und sechs Bataillonen Sager.

| Es besteht           |            | im Kr    | iege in | Frieben  |
|----------------------|------------|----------|---------|----------|
| ein Regiment aus D   | fficieren  | 1        | 3       | 10       |
| u                    | interstab  | 3        | 6       | 31       |
| Jede Compagnie hat & | Officiere  |          | a.      | 4        |
| (3                   | Bemeine    | 15       | 0       | 100      |
| Ein Regiment hat D   | Officiere. | 9        | 7       | 58       |
| C                    | demeine    | 318      | 36      | 1231.    |
| Es giebt 7 Regin     | menter !   | Reiterei | im Fri  | eden und |

8 im Rriege.

| Jebe Schwadron     | : záhlt       | im Rriege | im Frieden |
|--------------------|---------------|-----------|------------|
|                    | Officiere     | 15        | - 5        |
|                    | Reiter        | 186       | 148        |
|                    | Pferde        | 156       | 126        |
| Jebes Regiment gah | hlt Officiere | 36        | 30         |
|                    | Reiter        | 947       | 609        |
|                    | Pferbe        | 793       | 516.       |

Bu jebem Infanterieregimente gehoren im Rriege 3 Kapellane, 4 Wundarzte, 12 Musiter, 1 Schneiber, 1 Schufter u. f. w. Die Gensbarmerie ift in ahnlicher Urt gebilbet und ju ben bekannten 3meden beftimmt. Rach einem anderen Überschlage wurde bas gange heer im Frieben etwa 30,000 und im Kriege 60,000 Mann gabten.

Die Grunbfate ber Werbung und Ginftellung find nicht immer biefelben gemesen. Nach einem Gefete von 1818 ward bie freiwillige Einstellung mit ber gezwungenen verbunden. Die gur gezwungenen Gin=

stellung Verpflichteten zerfielen in funf Klassen, vom 21sten bis 25sten Lebensjahre. Es sollten ausgehoben Iwerben, diesseit des Pharus, auf 2000 Seelen drei Personen, und jenseit des Pharus eine Person. Befreit von der Einstellung sind: Beamte die monatlich über 15 Thaler Gehalt beziehen, Verheirathete unter 21 Jahren, einzige Sohne, Wittwer mit Kinzdern, Promovirte (laureati) welche ihre Wissenschaft üben, von Akademien und Universitäten Belohnte (premiati), Mitglieder geistlicher Seminarien. Aus keiner Familie wird mehr wie ein Sohn ausgehoben. Die Aushebung geschieht jährlich durchs Loos, und Stellvertreter sind (unter gewissen näheren Bedingunzgen) erlaubt.

Die Gesehe von 1821 und 1823 fügen hinzu: Die Dienstzeit ist fürs Fusvolk 6, für die Reiterei 8 Jahre. Bom vollendeten 18ten bis zum vollendeten 25sten Jahre ist jeder der Werbung unterworfen. Der Minister des Innern vertheilt den ersorderlichen Bedarf an Rekruten, nach Maaßgabe der Bevolkerung auf die Landschaften, der Intendant auf die Bezirke. Das neue Geseh von 1834 bestimmt die Dienstzeit auf fünf Jahre im heere, und fünf Jahre in der Reserve. Gensbarmen, Artilleristen und Freiwillige dienen acht Jahre, ohne Reserve. Die Vertheilung der Rekruten erfolgt in Reapel nach der Bevolkerung. Es giebt sieden Klassen, von 18 Jahren und einem

Tag, bis 24 Jahre und einen Tag. Der Rekrut foll wenigstens fünf Fuß messen. Zu ben oben erswähnten Besteiungen sind mehre hinzugekommen; 3. B. wer zur Erhaltung einer Familie durchaus nothswendig ist. Der einzige Bruder eines Geistlichen, ober Mönchs, wird fast in allen Dingen wie ein einziger Sohn behandelt. Das Geseh zählt nicht weniger als 155 verschiedene Krankheiten auf, welche vom Kriegsbienste befreien.

Im Jahre 1818 warb eine landschaftliche Milig, ober Landwehr gebilbet. Gie follte etwa ein Sunderttheil der Bevolkerung betragen, mefentlich fur die Erhaltung ber öffentlichen Ordnung und Sicherbeit forgen, und in außerorbentlichen Fallen bem Dienfte bes Seeres zu Bulfe kommen. Bom 21ften bis 35sten Lebensjahre trat man in die beweglichen, vom 21sten bis 50sten in die nicht beweglichen Compagnien. Borzugeweise zum Gintritte in die Milig maren verpflichtet, Grundbesiger welche menigftens 5 Thaler Grundsteuer gablen, Beamte welche wenigstens 50 Thaler Gehalt beziehen, Raufleute, Gewerbtreibenbe, und überhaupt fichere, unbescholtene Personen. Weil biese Einrichtung ben Erwartungen im Jahre 1820 nicht entsprochen hatte, ward sie 1821 aufgehoben und feitbem nicht wieder hergestellt. Singegen befteben in ben Stabten und auf bem Lande eine Urt von Sicherheitswachen, welche nicht felten die Gensbarmerie

unterstützen, ober von ihr unterstützt werben. — Einige Male sind Soldaten nutlich bei öffentlichen Arbeiten, g. B. bem Strafenbau beschäftigt worden.

Bur koniglichen Flotte gehoren zwei Linienschiffe, vier Fregatten, zwei Corvetten und mehre kleinere Schiffe, zusammen mit 496 Kanonen. Für Bilbung ber Officiere sind offentliche Unstalten vorhanden.

### hundertundneunter Brief.

Reapel, ben 13ten Julius.

Sch will Euch heute allerhand aus den Gesetzen über die Schulen, Universitäten u. s. w. mittheilen, und hiebei die Zeit Josephs und Joachims von der späteren trennen. Jene beiden Könige ließen es (nach französischer Weise) nicht an Bestimmungen über jene Gegenstände sehlen; theils aus wahrer Theilnahme, theils um Eindruck und Aufsehen zu machen; aber leider kam von dem Vorgeschriebenen (meist aus Geldmangel) nur sehr wenig zu Stande.

Laut eines Gesehes von 1806 follte jeber Ort, beffen Bevolkerung über 3000 Einwohner betrug,

einen Schullehrer und eine Lehrerinn aus ber Gemeine= kaffe befolben, um Unterricht in ber driftlichen Religion und ben erften Lebrgegenftanben zu ertheilen. Man barf (wie gefagt) nicht annehmen bag ber 3med bes Gefetes erfüllt murbe; wohl aber dag vorhandener Mangel an Schulen die Beranlaffung war es zu geben. In Reapel (Gefet von 1808) follen auf Roften ber Stadt 11 Maddenschulen angelegt werben. In ben Ortschaften britter Rlaffe (Gefet von 1810) mogen bie Pfarrer zugleich Schullehrer fenn. Raum und feche Thaler monatlich Gehalt giebt bie Gemeine. einen Karlin monatlich ber Schuler. Die Defurionen konnen bis ein Funftel der Schuler von diefer Bah= lung entbinden. Altern und Bormunder find verpflichtet ihre Kinder zur- Schule zu schicken, wo fie vom funften Lebensjahre an aufgenommen werben.

Über ben Schulen follten (nach französischer Weise) stehen, Gymnasien, Lyceen und Universitäten. Die Universität Neapel bekam (laut bes ersten Gesebs von 1806) fünf Fakultäten mit 33 Lehrstühlen, darunter sechs für die Rechtsgelehrsamkeit, einer für Theoslogie, einer für philosophische Moral und Religion, sieben für Arzneikunde u. s. w. Aufgehoben wurden die Borlesungen über Naturrecht (später hergestellt), bürgerliche und kirchliche Institutionen, Grundlehren der Theologie (teologia primaria), Thomas von Aquino, Geschichte der Concilien, römische Literatur

(von griechischer war ohnehin nicht die Rebe) und allgemeine Geschichte. Für alle eigentlich philosophischen Wissenschaften ward nur ein Lehrer, sür die Geschichte gar keiner bewilligt; dagegen ist ein Professor für die Würmer und mikroskopischen Thiere ausgesührt. Das Gehalt der Professoren betrug jährlich 200 bis 400 Thaler. Seder sollte wöchentlich drei Borlesungen, jede von wenigstens 1½ Stunde halten. In der ersten halben Stunde diktirt, in der zweiten erläutert, und in der dritten eraminirt der Prosessor. Der Rath, oder Senat zur Leitung aller Universitätssachen, bes steht aus dem königlichen Präsekten, sechs anderen königlichen Beamten, sechs Prosessoren, einem verwaltenden Mitgliede und einem Sekretair.

10 Professuren, namlich: fur italienische Beredfams

keit, lateinische Sprache und Berebsamkeit, griechische Sprache und Literatur, griechische und romische Literatur, hebraische Sprache, arabische Sprache, Kritik und Diplomatik, Moral, Chronologie, Ibeologie.

Die Universitat hat einen Rektor und jede Kakultat einen Dekan, welche ber Ronig aus brei Borges Schlagenen auf zwei Sahre ernennt. Die Professoren tragen eine besondere Rleidung und eine Denkmunge; fie haben Butritt bei Sofe. Sie sollen nicht zu gleis cher Zeit an ber Universitat und einem Gomnasium lehren. Ein Professor erhalt querft 115 Lire (ober Franken) fur jeden Monat; nach funf Sahren 150 Lire, nach 15 Jahren 200 Lire (bas hochste Gehalt). Aus den Promotionsgeldern kann er jahrlich bis 410 Lire, und ber Dekan bas Doppelte erhalten. Das Gehalt und alle fonftigen Einnahmen bes Rektors konnten bis 4400 Lire steigen. Biele Personen murben verpflichtet bie akabemischen Grabe zu nehmen. Die Studenten follten eine gange Reihe von Papieren, Beugniffen u. bal. beibringen, und ihre Studien bei ber philosophischen Kakukat beginnen. Alle zwei Mo= nate mußten fie von ben Professoren Beugniffe uber den Besuch ber Vorlesungen erbitten.

In jeder Lanbschaft sollte wenigstens ein Gym=nafium fenn (in Neapel zwei) mit 6000 Thalern Einnahme und Lehrern für Latein, Griechisch, Italienisch, Mathematik, Logik, Metaphysik und Ethik, Physik,

Geographie und Chronologie. Der Geschichte geschieht keine Erwähnung, hingegen ist die Rede von Lehrern für Schreiben, Zeichnen, Fechten, Tanzen und Französisch. So Alles auf dem geduldigen Papiere.

Die Aufsicht über die theologischen Seminare verblieb den Bischofen; doch sollten die Intendanten den öffentlichen Prüfungen beiwohnen und kein Schüsler vor vollendetem 18ten Lebensjahre aufgenommen werden.

Die königliche Gefellschaft der Wissenschaften beftand, zu Folge eines Gesehes von 1808, aus brei Akademien, für Geschichte und schöne Wissenschaften mit 20 anwesenden Mitgliedern, für strenge Wissenschaften mit 24 Gliedern, für schöne Künste mit 10 Mitgliedern. Das erste Mal ernannte der König die Mitglieder, später sollten sie durch Mehreheit der Stimmen erwählt werden. Der ebenfalls gewählte Präsident wechselte alle sechs Monate. Die Mitglieder trugen eine hellblaue, gestickte Unisorm. — Im Jahre 1811 bestimmte Joachim: die Gesellschaft solle aus zwei Akademien bestehen, erstens für Wissenschaften, und zweitens für Philologie und schöne Künste. Sebe Ubtheilung konnte 30 ordentliche, 30 Ehrenmitglieder und 60 Correspondenten zählen.

Fur Kunft =, Gewerb = und polytechnische Schulen, wurden wenigstens Berordnungen entworfen. Die Bibliotheten, Gemalbe =, Bilbfaulen = und andere

Sammlungen ber aufgehobenen Aloster, follten für bie Schulen, ober andere öffentliche Unstalten bewahrt und abgeliefert werden; eine Vorschrift die man oft umgangen hat. Eine besondere Commission bekam den Auftrag für Erhaltung und Anordnung der Archive Sorge zu tragen. Ein Geset von 1807 bestimmt: kein Buch barf ohne Erlaubniß des Polizeisministers gedruckt, oder eingeführt werden; keines bei öffentlichem Unterricht zum Grunde gelegt, ohne Erlaubniß des Ministers des Innern; keines in Semisnarien und Kirchen gebraucht, ohne Erlaubniß des geistlichen Ministers.

über das Theaterwesen erging im Jahre 1811 ein umständliches Geseh, im Wesentlichen folgendes Inhalts: Eine Schauspielergesellschaft welche Dramen oder Opern aufführen will, muß dem Oberintendanten erweisen, daß sie hiezu die Erlaubniß der Versasser erhalten hat. Jeder Schauspieler, Sänger oder Tänzer erhält vom Oberintendanten ein Patent, oder eine Bestallung worin gesagt wird, ob er für die Theater erster und zweiter Klasse tauglich sep. Ferner muß sich jenes Zeugniß über seinen Rang ausssprechen, ob er ein erster, zweiter, dritter Schauspieler und Tänzer u. s. w., oder ob er bloß Figurant sep u. dgl. Diese Patente werden von der Polizei visitrt und geben das Recht auch auf den Provinzialtheatern zu spielen. Ohne Zustimmung des vom

Ronige angestellten Intenbanten, barf fein Stud auf: geführt, und teinem Schauspieler, Ganger ober Zanger ein Dag ins Musland verabreicht werden. Jeder Theaterunternehmer muß die Mittel barlegen, welche ihm zu Gebote fteben. Wird er bankerott, fo erhalt er nur gegen Burgichaft eine neue Erlaubnig. Dhue eine folche barf feine herumziehende Gefellfchaft fpielen; feine barf improvisiren. In Reapel entscheis bet ber Dberintenbant nebst einigen Beauftragten, allen Streit zwischen Unternehmern und Schauspielern; in ben Landschaften entscheibet ber Intenbant. Sabr= lich foll jede Gefellschaft zwei Borftellungen fur bie Urmen geben. - 3ch finde bag bas Theater S. Carlo jest einen jahrlichen Bufchuf von 57,000, bas Fiorenting bon 6000 Thalern erhalt; weiß aber nicht ob und welche Bortheile ihnen aus öffentlichen Unftalten, ober burch ben Sof fonst noch zufließen.

Der Ruckschlag ber allgemeinen Unsichten, welche nach ber Serstellung bes alten Königthums vorherrscheten, zeigte sich auch bei ben Schulen in hinsicht auf Wahl und Begünstigung der Lehrgegenstände und ber Lehrbücher; sowie in den Borschriften über Gebete, Rosenkränze, Messehren u. dgl. In kleineren Orten möge der Geistliche, für eine mäßige Belohnung, auch Schulunterricht ertheilen; eine Unordnung welche gewiß Beifall verdient. Sonderbar lautet die Bestimmung: In denjenigen Gemeinen kann kein Gehalt

für eine Lehrerinn ber Mabchen ausgeworfen werben, - wo fich feine findet die lesen, schreiben und Un= terricht ertheilen kann. - Die Renntnif biefer und abnlicher Berhaltniffe gab einem wohlunterrichteten Manne wohl Beranlaffung in ben Unnalen ber Statistik (XXIV. 315) zu behaupten: in der Lombardei fen fur ben Elementarunterricht bes Bolkes zehnmal fo viel geschehen, wie im Neapolitanischen. - Darauf deutet auch bin: daß sich in Neapel fo Biele bavon nahren konnen, fur andere, felbst wohlgekleidete aber bes Schreibens unkundige Versonen, Briefe qu ent= werfen. Galanti behauptet in feiner Befchreibung Reapels (S. 211): "von etwa 100,000 Einwohnern zwischen 10 und 18 Sahren, genoffen nur 4 bis 5000 Unterricht; und in ben Landschaften ftelle fich bas Verhaltniß noch viel ungunftiger." -

Auch für die Universität geschah nicht genug. Die Gehalte der Professoren wurden auf 360 bis 460 Thaler sestgeset; keins stieg mit allen Nebenseinnahmen über 660 Thaler. Die Zahl der juridischen Professoren ward 1819 auf vier beschränkt: zwei für das römische Recht, einer für das bürgerliche Gesetbuch, einer für die vier anderen Gesetbücher, Naturrecht, Völkerrecht und politische Ökonomie. Die Studenten erhalten keinen akademischen Grad, wenn sie zahlen kein Honorar.

Die borbonische Gesellschaft trat an bie Stelle ber königlichen Gesellschaft der Wissenschaften. Sie zerfällt in drei Theile: 1) die Akademie für Herskulanum und Archäologie mit 20 Mitgliedern; 2) die Akademie der Wissenschaften mit 30 und 3) der schönen Künste mit 10 anwesenden Gliedern. Bei den Wahlen sollen wenigstens zwei Drittheile der Mitglieder gegenwärtig seyn und wenigstens die Hässe der Stimmenden, mehr eins, sich beifällig erklären. Für jeden Besuch der Sitzungen und jede als tüchtig anserkannte Ubhandlung wird eine Denkmunze ausgetheilt von sechs Thalern an Werth.

Nicht nur über die Strenge der weltlichen und geistlichen Censur wird (und wie es scheint mit Recht) geklagt; sondern auch über die Besteuerung der Bücher. Bon jedem inländischen Prachtwerke sollen fünf, von jedem anderen acht Eremplare abgeliesert werden. Bom Auslande eingeführte Bücher zahlten sonst nur zwei Procent des Werthes; jeso hingegen zahlt jeder vom Auslande eingeführte

| Oktavband          |         |         |          | . 3       |               |
|--------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------|
| jeber Quarta       | nt .    |         | ١        | . 6       | - 200         |
| jeder Foliant      | - 1     |         |          | . 9       | Rarlinen;     |
| eine ungeheuer h   | ohe B   | esteuer | ung, t   | pährend   | im Preußi:    |
| schen ein ganzer   | Zentne  | er eing | geführte | er Büch   | er nur etwa   |
| vier Karlinen ober | einen ! | halben  | Thale    | r bezahl: | t. Ja mir ist |
| glaubhaft erzählt  | worder  | i, daß  | ein Ep   | emplar    | der allgemei= |

nen Zeitung, für welches Einkaufspreis und Porto bis Terracina bezahlt ist, bennoch in Messina jährlich 600 Gulben kostet!

Bur Rechtfertigung jener Beffeuerung hat man vielerlei Grunde beigebracht, sie find aber alle gleich thoricht. Man wolle hiedurch die inlandischen Buchs handlungen unterftuben; aber bie Untauglichkeit fo monopolistischer Schubzolle ist langst erwiesen, und bie Ginfuhr auslandischer, meift in fremben Sprachen gebruckter Bucher, hat mit dem neapolitanischen Drucken ober Nichtbrucken feinen Bufammenhang. — Man wolle die Leute abhalten Geld fur fchlechte Bucher auszugeben; eine abgefchmackte Borausfegung und eine thorichte Vormunbschaft. - Man wolle schlechte und unsittliche Bucher abhalten; als ob es nicht auch aute und fittliche Bucher gebe, ober bas Maaf ber Gute und Trefflichkeit am Formate zu erkennen fen u. f. m. -In Wahrheit liegt ber ganzen Ginrichtung ein allges meiner Sag gegen Biffenschaft und literarische Bils bung gum Grunde, ber fich hinter Bormanden aller Urt verftect; benn felbft fur ben absolutiftifchen Standpunkt giebt es andere und zweckmäßigere Mittel das Gute vom Schlechten zu scheiden und biefes zurude zuweisen. Reiner hat mehr ben Muth jene Beftenes rung zu vertheibigen; keiner hat ben Muth und festen Willen sie abzuschaffen.

Erwähnung verdient ein Gefet vom Sahre 1822

über die Ausgrabungen. Sie burfen ohne Erlaubniß weber stattfinden, noch das Gefundene verkauft, ober hergestellt werben. Eine besondere Commission berichtet über den Werth der Gegenstände und deren etwanigen Ankauf.

Bur Vergleichung mit früheren Mittheilungen mag hier bas Verzeichniß der Vorlesungen auf der Uni= versität zu Neapel von 1838 bis 1839 folgen.

### I. Theologische Fatultat

Ferrigni Pifone, Erklarung des Buches Jofua und ber Richter.

Giannatafio, uber bie Bahrheit ber driftlichen Religion.

be Simone, Hebraisch und semitische Sprachen. Upuzzo, von ben Sakramenten. Soldoerio, Kirchenrecht.

#### II. Juriftische Fakultat.

Roffi, Pandekten.

Sorrentino, britter Theil des burgerlichen Gefebbuches.

Pugnetti, Institutionen, 3tes und 4tes Buch. Salicett, Personenrecht.

Avellino, Institutionen 1stes, 2tes Buch. Ges schichte bes romischen Rechtes.

Cutillo, Natur = und Bolkerrecht.

Criteni, 2tes und 3tes Buch bes Civilrechts. Nicolini, peinliches Recht und Criminalprozes.

#### III. Medizinische Fakultat.

be Horatiis, Chirurgie.
be Furno, gerichtliche Arzneikunde.
Minichini, Hippokrates Sentenzen.
Lanza, von den Kacherien.
Lucarelli, Physiologie.
Santoro, von chirurgischen Krankheiten.
Quadri, Augenheilkunde.
Makri, Materia medica.
Ronchi, Pathologie.
Cattolica, Hebammenkunsk.
Dimitri, Anatomie.
Ferrara, Geschichte der Medizin.
Grillo, Anatomie und Pathologie.
Vulpes, Krankheiten der Lunge und des Herzens.

### IV. Philosophische Fakultat.

Giannata fio, Regelfchnitte. Flauti, algebraische Gleichungen. Bianchi, italienische Literatur. Quaranta, griechische Urchäologie und Literatur. über einzelne Stellen Homerd.

Baffi, Diplomatik. Cua, Landwirthschaft.

Balen te, Baufunft.

Ruggiero, mathematische Physik.

Sementini, philosophische Chemie.

Scorga, Geometrie.

Monticelli, Ethit.

Longo, Staatswirthschaft und Stat iftif.

Aprea, Palåographie.

Nobile, Algebra.

Giarbini, Gleftricitat und Magnetismus.

Sangiovanni, einzelne Theile ber Boologie.

Fergola, Ustronomie.

Costa, von den Zoophyten.

Galluppi, Logik.

Tenore, Botanit.

Langellotti, angewandte Chemie:

Lucignano, Rhetorik, Horaz de arte poetica, über bas Theaterwesen ber Romer.

Die jahrlichen Vorlesungen beginnen den 5ten November und enden den 30sten Junius. Un gewissen heiligen und Geburtstagen, in den Festwochen und an allen Donnerstagen des Jahres, wird nicht gelesen.

Ich mag die schon so oft gemachten Bemerkungen über die italienischen Universitäten nicht wiederhopten. Geschichte und Staatsrecht sehlen wieder gant, eigentliche Philosophie größtentheils, und die theologische Fakultät verdient kaum diesen Namen. Die materiellen Seiten der Wissenschaft treten überall in den Vorders

arund, und bas Spirituelle in ben hinterarund. Bas an ber Theologie auf ber Universitat fehlt, follen bie bischöflichen Seminarien erseten; und wo fich Mangel an geschichtlicher Einsicht und Weisheit zeigte, hat die Polizei verfucht jeden Frrenden auf eine, ihr gefallige Bahn zu weifen, ober hinzustoffen. - Beil bies jeboch gar zu verdrießlich und absprechend klingt, mag noch fol= gende Stelle aus der Kingnageschichte (III, 814) bes gemagigten Bianchini hier Plat finden. Er fagt: "Der Unterricht des niederen Bolkes ift außerft gering (pochissima) und bie anderen Stanbe unterrichten fich mehr burch fich felbft, als burch offentliche Unstalten. In manchen gands schaften rechnet man, bag von 150 bis 160 Perfo= nen, kaum eine in die Schule geht um Lesen und Schreiben zu lernen."

Hiemit steht ber auffallende Umstand in Verbinsbung, daß selbst die Fakultätswissenschaften fast mehr außerhalb, als auf der Universität studirt, und theils von Universitätsprofessoren, theils von anderen Mansnern gelehrt werden. Jene Professoren (fagte mir ein wohlunterrichteter Mann) mussen diese Aushülfe suchen, um nicht Hungers zu sterben; und ein Student sügte hinzu: die, monatlich mit einem Scudo bezahlsten Vorlesungen, werden viel sorgfältiger gehalten, als die unentgeltlichen bei der Universität. Auch kommt man, weil hier der Ferien zu viel sind, nur langsam

vorwarts; wahrend man bei den Privatvorlesungen Zeit gewinnt und die akademischen Wurden erhalten kann, ohne die Universität besucht zu haben, sobald man nur im Eramen die nothigen Kenntnisse zeigt und — die Gebühren punktlich zahlt.

So treibt also die Unvollkommenheit der Hauptsuniversität, zu dem schlechten Surrogate vieler kleiner Nebenuniversitäten; wobei Übersicht, genossenschaftlicher Zusammenhang, Wollständigkeit des Lehrplans und umfassende Gründlichkeit des Studiums gewiß leiben.

Laut und allgemein klagt man, mit welchem Leichtsinn und welcher Parteilichkeit bie Professuren bei ber Universitat, oft an die unwissenbsten Personen find gegeben, und mahrhaft unterrichtete Manner ausgeschloffen worden. Bei biefen Berhaltniffen muß man es fur einen wefentlichen Fortschritt halten, baß burch ein vom Erzbischofe von Seleucia Maggetti erftrittenes Gefet, forgfaltig bestimmt ift: welche offent= Tich anerkannte Verdienste ein Professor besigen, ober welcher munblichen und schriftlichen Prufung fich jeder Bewerbende unterwerfen muffe. Underwarts mochten bie Mangel biefes Berfahrens leicht geltenb gemacht werben; hier liegt ichon barin ein Gewinn, baß geheime Intriquen und eigennutiger Schut wegfallen, weil Fragen, Untworten, Prufung und Beurtheilung offentlich find, ja burch ben Druck zur allgemeinen Renntnif Commen.

# Hundertundzehnter Brief.

Reapel, ben 14ten Julius.

Erlaubt daß ich Euch heute einige zerstreute Bemerzeungen über Landbau und Forstwesen im Neapolitanischen vorlege. Die Ausbebung des Lehnswesens, der Verkauf von Klostergütern und Domainen, sowie viele andere Gesetze, mußten auf Ackerbau und Baldzbau großen Einsluß haben. So kam z. B. viel Grundeigenthum aus den Handen mußiger Vornehzmen, in die Hande thätiger Personen, und die Jahl der unabhängigen Eigenthumer wuchs. Unzählige Dienstbarkeiten und Beschränkungen nahmen ein Ende, und hiemit entstand erst die Möglichkeit einer freieren Benuhung und eines höheren Ertrages.

Wiederum hatte biese neue Freiheit auch ihre Schattenseiten; nicht allein bei der Waldbenutung (wovon ich sogleich sprechen werde), sondern auch in anderen Beziehungen. So sehlte es oft den neuen Erwerbern an hinreichenden Betriebskapitalien, sie geriethen in die Hande von Wucherern und Spekulanten, und mußten dann ihr neu gewonnenes Eigenthum bald wieder verkaufen. Reiche Erwerber hingegen, welche nicht selbst wirthschaften konnten, oder wollten,

anvertrauten sich Unkundigen und litten badurch nicht felten ebenfalls abschreckenden Berluft.

Dkonomische Gesellschaften, welche man stiftete, blieben wohl nicht ohne nütliche Einwirkung, konnten aber die Ubneigung der Vornehmen, selbst den Uckerbau zu lernen und zu treiben, nicht überwinden. Dacher sagt ein hiesiger Schriftsteller\*): "Das sogenannte Landleben der Neapolitaner besteht bloß darin, daß sie eine andere Luft einathmen und mehr Geld ausgeben, wie in der Stadt. Zahlreichere Gesellschaften, verberblicheres Spiel, prächtigere Mahle, kostspieligerer Zeitvertreib, überall das Gegentheil dessen was das Landleben sehn sollte; — siehe, darin bestehen die Villegiaturen." — In ähnlicher Weise hat schon Goldoni diese verkehrte Sitte dargestellt und verspottet.

So wie für die Güter der Ablichen noch nicht die rechte Benutungsart aufgefunden ist, so bleibt auch für die Benutung der Gemeinegüter noch viel zu wünschen übrig. Wenigstens hat die Vorschrift und der Gebrauch sie auf kurze Zeit zu verpachten, bedeutende Nachtheile; auch kommen sie gewöhnlich nur in die Hände der Personen, welche den größten Einfluß im Orte haben und ihn für sich, oder für Andere gestend machen.

Rrieg und Frieden, innere Unruhen, Mangel an

<sup>\*)</sup> Galanti, Napoli 220.

Absat u. bal. baben ebenfalls auf ben Ackerbau ficrend eingewirkt, und nicht minder die schwankenden Grundfate über ben Getraibehandel. Daber faat Pecchio \*): "In Toskana und der Lombardei hat die gludliche Ausbauer ber Schriftsteller, eine freifinnigere Gefehaebung über ben Getraibehandel herbeigeführt; nur im Roniareiche Neavel blieben bie alten Borurtheile unüberwindlich. Seit 1401 bis zu Ende bes '18ten Nahrhunderts; ward bas Getraidemefen baselbft immer nach falfchen Grundfaben geleitet. Alle Urten ber schlechtesten Beschrankungen und Borfichtsmaafres geln folgten aufeinander: Magazine, Nieberlagen, Berpachtung bes Brot = und Mehlhandels, Festsebung ber Getraidepreise u. f. w. u. f. w. - und bie unvermeiblichen Folgen waren Mangel, Sungerenoth und Sinfen bes Ackerbaues."

Lange glaubte die Regierung biesen Übeln am Besten entgegenzutreten, indem sie besahl alle vorhandenen Borrathe genau anzuzeigen und seststellte wie viel jeder verkausen durse, oder niederlegen musse. Hieran reihte sich eine Unzahl von unnügen Constrolen und Scherereien, und das legte Ergednist all dieser Bemühungen war, — eine Steigerung der Brotpreise. Obgleich man von vielen Irthumern dieser Art zurückam, ja in einzelnen Augenblis

<sup>\*)</sup> Storia dell' economia pubblica p. 226.

cken plotlich ben Getraidehandel ganz frei lassen wollte, drangten sich boch die Besorgnisse immer wieder hervor, und die Einfuhr und Aussuhr von Pferden, Rindvieh, Dl und Getraide ward (bis auf den heutigen Tag) bald erlaubt, bald verboten; was die Durchsührung von Wirthschaftsplanen ungemein ersschwert\*).

Besonders in Sicilien fand die Einrichtung allgemeiner Getraidemagazine (caricatoji) lange Beit lebhafte Bertheibiger und erft in den neuesten Zeiten ift man (wie ich fpater erortern werde) bavon abgegangen; wogegen die Darleihhaufer auf Getraibe (monti frumentarii) noch immer großen Beifall finden. Die Gemeinen bringen gewöhnlich burch Buschlagscentimen auf die Grundsteuer ein Kapital zum Ankauf von Getraibe gufammen, welches ben Durftigen gur Musfaat vorgeschoffen, und nach ber Urnbte mit einem Auffchlage von etwa 6 Procent zuruckgegeben wird. Bisweilen kann hieburch allerbings augenblicklicher, außerorbentlicher Noth abgeholfen werben; im Gangen aber ift bas Verfahren noch immer zu verwickelt, weitlaufig und kostspielig; auch minbert folch eine Einrichtung überhaupt jede lobliche Voraussicht und Ersparung, und verführt, ben funftigen Ertrag ichon

<sup>\*)</sup> Doch steht der Ackerbau in einigen Theilen des Reiches, z. B. terra di lavoro in höchster Blüthe.

im Boraus zu verzehren, anftatt bie laufenben Mus- 'gaben aus ber Bergangenbeit zu beftreiten.

In abnlicher Weise wirkt die baufige Berfchulbung ber Vornehmen; ja sie werden, durch eigene Schuld und mangelhafte Gefete, fast creditlos. Wenn ber Abel zu trage, oder zu ftolz ift Gewerbe zu ergreifen welche etwas erzeugen und einbringen, wenn andere Stande ihm in diefer Beziehung überall ben Rang ablaufen, mahrend er fortfahrt über fein Bermogen hinaus Aufwand zu machen; -- fo kann fein Untergang nicht ausbleiben. Die Gesete über Sppotheken. Abschäßungen und Subhaftationen find fo einseitig und mangelhaft, die Prozesse gegen Schuldner so schwierig und weitlaufig; daß jeder sich scheuet Gelb auf Grundeigenthum auszuleihen. Dber es werden fo unglaublich hohe Binfen gezahlt, baß feine Urt der Unlage des Kapitals dieselben herbeischaffen und beden kann. Gin Creditinftitut nach preußischer Weise, und unter ben gehorigen Borfichtsmaagregeln eingeführt, mußte bem Lande ben allergrößten Bortheil bringen.

Aus der Aufhebung des Lehnsverbandes und der Fibeicommisse, dem Berkaufe der Domainen und Klostergüter, der Bertheilung von Gemeinegütern u. dgl. folgte, wie gesagt, ungemein viel Nübliches für Thätigkeit, Erzeugung, Ertrag u. s. w.; —— es solgte baraus aber auch das Niederschlagen und Urbarmachen

ber Balber. Allerbings waren einige berfelben auf eine schlechte Beise, ober aar nicht benutt worden. allerdings konnte bie Urbarmachung an manchen Stel-Ien auch fur die Dauer vortheilhaft fenn. In ben Sahren 1807 bis 1811 bachten aber bie Meiften nur an ben-nachsten Tag und an unmittelbaren Er= werb; baher übertriebene Holzschlage und leichtfinniger Ackerbau an ber Stelle ehemaliger, meift auf ben Bergen belegener Forsten. - Nur zu schnell wurden aber bie nachtheiligen Folgen offenbar. Nach wenigen gunfligen Urndten fand man Erschopfung bes ungebungten Bodens, verdoppelte Macht ber Sturme und Regenguffe, Bafferfturg, rafche Überfchwemmungen und lange Durre, Bertrocknen ber Quellen, Begreiffen ber Erde, Berabrollen ber Steine, Berluft und Berberb auf ben tiefer liegenden Grundftucken.

Aus diesen und ähnlichen Gründen ward zuvörsderft verboten ohne Erlaubniß Walbslächen urdar zu machen, und ein allgemeineres Geseh erging am 18ten Oktober 1819, wonach einer besonderen Behörde die Aufsicht über alle Forsten im Reiche (also des Königs, der Kirchen, Gemeinen und Privatpersonen) übertragen, dieselbe jedoch dem Ministerium der Finanzen und des Innern untergeordnet ward. Kein Eigensthümer von Forsten (heißt es weiter) darf ohne Erlaubniß Holz schlagen, oder den Boden, es sep sür Uckerbau, oder für neuen Waldbau urdar machen.

Die Urbarmachung jum Ackerbau barf nur eintreten,

- 1) wenn der Boden eben, oder boch so wenig abhangig ift, daß fur die niedriger liegenden Landereien und Straffen nichts zu beforgen bleibt;
- 2) wenn die Ausbehnung des Forftgrundes unbedeutend, derfelbe von anderen Balbern getrennt, und mit Ackerland umgeben ift;
- 3) wenn der Boden nachhaltig fruchtbar erscheint und
  - 4) die Landschaft reichlich mit Holz versehen ist.

Dies Geset fand viele Lobredner, aber auch viele Widersacher. Man klagte über Chikane, unnütze Forberungen, irrige Voraussetzungen, falsche Beschränkung des Eigenthums u. dgl. Daher das Bemühen Gethanes zu verheimlichen, Beweise der Übertretung wegzuschaffen, zu bestechen und selbst Überführte frei zu sprechen.

Ein neues Gefetz vom 21sten August 1826 sollte diesen Klagen und Mißbrauchen ein Ende machen. Es ward also die Aufsicht der Behörden über die Privatwalder bloß auf die Erhaltung und Verbesserung derselben beschränkt, und die Abgade erlassen, welche die Regierung zeither von Privatholzschlägen, als Entschädigung für ihre Verwaltungskosten erhoben hatte. Waldgrund soll ohne Erlaubniß nicht urdar gemacht, und diese nicht für schrägen, abschüssigen Boden ertheilt werden. Waldgrund der, seit 1815,

mit ober ohne Erlaubnig urbar gemacht warb, foll wieber mit Bolt angebauet werben, fobald ber Boden abschuffig ift und aus ber Beranberung Nachtheil fur bie unterliegenden gandereien entsteht. Daffelbe muß geschehen, wenn die Urbarmachung vor 1815 fallt, ber Gigenthumer aber binnen zwei Jahren fein Mit= tel nachweiset, eintretenden Schaden au verhindern. Die Forstbeamten stellen hieruber die nothigen Un= tersuchungen an und entwerfen die erforderlichen Rachweisungen; der Intendant aber entscheibet hierauf über Ackerbau, ober Waldbau. Forften, welche noch nicht getheilt und gang freies Eigenthum geworben find (mogen fie Rirchen, Stiftungen, Gemeinen, ober Privatpersonen gehoren), bleiben ber Aufficht des Staates unterworfen und werben wie Staatswalber behandelt und verwaltet. Unregelmäßige Holzschläge follen nirgends stattfinden, und genaue Borfchriften über Beit und Umfang berfelben, Beibebenugung u. bgl. zur Anwendung kommen.

Manchen Übeln mochte dies Geset abhelfen; auch wird (hoffentlich der Wahrheit gemäß) behauptet: der entholzte Boden lasse sich leicht und mit geringen Kosten wieder mit Holz andauen, sobald man nur das Vieh, insbesondere die Ziegen, lange genug von den Bergen abhalte. Die übermäßige Urbarmachung scheint jest verhindert, keineswegs aber das übermäßige Holzschlagen.

Auch ist es irrig anzunehmen, Mangel an Holze konne nicht eintreten, weil basselbe immer im Bershältniß der Nachfrage erzeugt werde. Denn diese Erzeugung bedarf vieler Jahre, während der Besisser mehr Renten bezieht, wenn er verwüstet, als wenn er seinen augenblicklichen Bortheil den Nachkommen und dem allgemeinen Besten nachsest.

Ja es wird behauptet, jenes wohlgemeinte Gefethabe einen ganz entgegengesetzen Erfolg gehabt, und Gelegenheit gegeben für die ärgsten Mißbräuche eine Art von Beglaubigung durch leichtsinnige, oder eigennütige Beamte herbeizuschaffen. — Zu mancher Waldverwüstung giebt sogar die Regierung (mit sich selbst im Widerspruche) eine Beranlassung, indem sie z. B. die Einsuhr der Kohlen hoch besteuert, oder die Aussuhr des Schiffbauholzes verbietet, was dann (zur Minderung des Ertrages für den Eigenthümer) verbrannt, oder verkohlt wird.

# Hundertundelfter Brief.

Reapel, ben 15ten Julius.

Sch reihe heute bem Borftehenden einige Nachrichten an, über die Benugung ber Domainen, und ben bochft eigenthumlichen Tavoliere von Apulien. Gleich nach der Thronbesteigung Josephs ward eine neue Beborde fur die Domainen errichtet, und ihr nicht bloß bie Bermaltung ber Rronguter zugewiesen; fondern auch aller erledigten Kirchenguter und aller aufgeho= benen Rlofterguter. Fast noch mehr Geschafte entstan= ben baburch, bag man Gemeinheitstheilungen und Ub= lofungen fur Rron =, Rirchen =, Lehn = und Gemeine= guter nachließ, ja anbefahl. Die Domainen wurden verkauft, ober in kleineren Theilen auf Bins ausgethan, ober an ben Deiftbietenben verpachtet. 3m letten Falle berechnete man den Ertrag nach ber neueften Dachtsumme, ober ber Grundsteuer, ober bem Einkommen der letten beiden Sahre.

Der Tavoliere von Apulien ist eine ber Krone zugehörige, großentheils ebene Flache von etwa 74 italienischen (etwa 4½ beutschen) Quadratmeilen, welche seit Jahrhunderten nur als Weide benugt ward; ja nur als Weide benugt werden durfte. Schon 1447

gab Alfons I umftanbliche Gefebe über Bertheilung bes Bobens, Erhebung bes Binfes, Bahl bes einzutreibenden Biehes, Controlen, Aufficht, Auspfandung, Behorden u. f. w. Im Commer zogen die Beerben meift hinauf in die Abruggen und gingen ben Winter binab zum Tavoliere; wobei (wie ahnlicherweise in Spanien) Unbilben und Nachtheile fur Landbauer und Eigenthumer eintraten. Bar oft versuchte man, ohne Erfola, biefen übeln abzuhelfen; im Bangen behielt man bas alte Syftem bei, wonach bie Benutung bes Bodens immer nur auf ein Sahr (in neuerer Zeit auch auf feche Jahre) zur Biehweide verpachtet marb. und jede Urbarmachung jum Acerbau unterfagt blieb. Gefuche bas lette zu erlauben, murben, feit Rarl V. unter allerhand Vorwanden immerdar zuruckgewiesen. fo g. B. weil es alsdann ber hauptstadt an Fleisch fehlen, und bas rechte, unabanderliche Berhaltnis ber Biehzucht zum Ackerbau gestort werbe. Go dauerte die Benutung einer europäischen Landschaft gwangs= maßig fort, als fen fie eine affatische Steppe; und ber Übergang aus bem Sirtenleben jum Uderbau, ober die Berbindung beiber Lebensweisen, galt fur einen Ruckschritt und eine Thorheit.

Die Franzosen mußten an dem Allem den größten Anstoß nehmen, und schon am 21 sten Mai 1806 erz ging ein Gesetz, welches die Verhältnisse des Tavoliert völlig umgestaltete. Un die Stelle der Zeitpacht follte

ein fester Bins treten, und berfelbe binnen gewiffen Kriften (mit vier vom Sundert zu Rapital gerechnet) abgelofet werben. Jeber burfte ben Boben, nach Belieben, als Weibe ober Actet benuten. - Die lette Bestimmung und ber nachgewiesene Übergang aus un= ficherem Zeitbefibe zu festem Gigenthume, mar eine lobliche Befreiung und ein wefentlicher Fortschritt. Doch zeigen fich ichon bier in ben aufgezwungenen Bestims mungen, fiskalisch eigennutige 3wecke. Biel arger, ja auf verbammliche, bas neue Gute gang gerftorenbe Beife, traten diefe abet hervor, als man ben abzulofenden Bins auf mannichfache Weife erhohte, fo bag ein Carro, welcher bis dahin in Wahrheit nur 24 Thaler gablte, jest (einschließlich der neuen Grund= steuer) 66 bezahlen follte. Wer sich binnen 20 Ta= gen nicht zur Unnahme all biefer Bedingungen bereit erklarte, verlor fein Unrecht und ward aus bem Befite gefest. - Roth, Furcht, Bewohnheit, neue und ubertriebene Soffnungen, ließen meift jeden Widerspruch verschwinden.

Bis zur herstellung König Ferbinands hatten aber Anbau, Berbesserung und Ablösung nicht die erwarteten Fortschritte gemacht; wofür man unzählige Gründe angab, wogegen man unzählige Mittel vorschlug, — nur nicht den rechten Grund und das rechte Mittel.

Um 13ten Januar 1817 erfchien ein neues Gefet über ben Tavoliere, welches alles Berftanbige und

Beilfame bes früheren aufhob, alles Unverständige und Nachtheilige aber beibehielt, ja noch steigerte. Aufgeshoben ward die Erlaubniß, durch eine Ablösung des Zinses, freies Eigenthum und Eredit zu gewinnen; aufgehoben ward die Erlaubniß das Land nach Belieben zu bedauen: beibehalten hingegen, ja gesteigert ward der unvernünftig hoch angesetzte Zins. Damit das rechte und natürliche Verhältniß zwischen Weibe und Ackerland im Reiche erhalten werde, sollte niemand (bei Strafe der Einzahlung des zehnsachen Zinses) jemals mehr als ein Fünstheil seines Landes besäen! Wer dies (unter Zustimmung des früheren Gesetzes) gethan hatte, ward für einen unrechtmäßigen Besitzer erklärt u. s. w. u. s. w.

Eine genaue Zerglieberung bes Gesetes wurde erweisen wie Recht Matteo de Augustinis hat, wenn er bon bemselben sagt: es ist ein unformlicher Hausen von Bestimmungen, welche Unwissenheit aller wahren Theorien von Verwaltung und Staatswirthschaft zeigen.

Die Noth und die Klagen im Tavoliere stiegen immer hoher, so daß die Regierung endlich selbst Gutsachten und Erklarungen sehr verschiedener Manner hers vorrief. Die vielen hierüber gedruckten Schriften beweisen die Aufrichtigkeit der Verfasser und (für diesen Kall) die Freisinnigkeit der Cenforen; der Werth des Inhaltes ist aber ungemein verschieden. Während

namlich einige jener Schriften zugleich richtige miffenschaftliche Einsicht und große praktische Kenntniß zeigen; find andere noch nicht bis zum U-B-C ber Theorie vorgebrungen, und verbreiten fich uber angeb= lich praktische Vorschläge, welche offenbar nicht auszufuhren, ja abgeschmacht sind. Go meinen Einige: ber Landbefiber folle erft Graben gieben, Baume pflangen, bie Luft reinigen, Saufer und Stalle nach Normal= vorschriften bauen u. bgl.; und bann um die Er= laubniß einkommen ben Boben zu befåen. Diefe Erlaubnif fer nur zu ertheilen, wenn bas mathematische und nothwendige Berhaltniß zwischen Beide und Uckerland nicht gestort werde und man finde, die funftige Berbefferung werbe nicht an anderen Stellen Berfchlech= terung herbeifuhren. Eine fo bumme Bielregiererei und Allerweltseinmischung empfahlen Leute, welche nebenbei von Erhohung der Freiheit fprachen.

Überlasse man jedem Einzelnen, was er mit seinem Grund und Boden ansangen, und ob er seinen Zindablösen will oder nicht; allgemeine Berechnungen über den Kleischbedarf Neapels und den pflichtmäßigen Fleischbeitrag des Tavoliere, sind thöricht und lächerlich. Daß steigender Ackerbau auch die Viehzahl erhöht, scheint jenen Nathgebern nicht eingefallen zu seyn; und eben so wenig daß jeder Landbesisher das rechte Vershältniß beider Iweige besser, als eine Centralbehörbe in der Hauptstadt.

Schon im Jahre 1832 waren die Verhältnisse wissenschaftlich so erörtert, und praktisch so vollständig auseinander geseht; daß man eine wesentliche Underung und Verbesserung des verkehrten Gesehes hätte vornehmen können und vornehmen sollen. Statt dessen geschah Nichts und der Tavoliere befindet sich noch immer in derselben, elenden Lage. Eine im Jahre 1834 gestisstete Bank, welche den dortigen Grundbesigern für 6 dis 7 Procent Geld leihen wollte, hat weder diesen etwas geholfen, noch selbst gute Geschäfte gemacht; — was denn freisich auf den Hauptpunkt, das noli me tangere hinweiset. Nämlich:

- 1) daß ohne freie Benugung des Bodens und Erlaubniß zur Ablofung des Zinfes, kein mahrer Fortschritt möglich ift, und
- 2) daß vor biesen Besserungen tein Landbesiter im Lavoliere, Sopotheken nachweisen und Credit gewinnen kann. Aber selbst eine gunftige Erledigung bieser Punkte führt nicht zum Ziele, so lange man
- 3) ben wiberrechtlich aufgelegten, übermäßig gesteigerten Bins beibehalt. Erfolgt keine ben Verhaltniffen angemeffene, billige Verminderung besselben, so wird es bem Besiger immerbar an Überschüffen und Betriebskapital, bem Glaubiger aber an Sicherheit fehlen.

Ungeachtet des gerechten Tadels, welcher über biefe und über manche andere Dinge auszusprechen ift, gestehen selbst strenge Beurtheiler, daß Uckerbau, Bieh-

zucht, Fabriken, Handel, Straßen u. s. w. feit 1806 wesentliche Fortschritte gemacht haben: eine Folge der natürlichen Beschaffenheit des Landes, der eigenen Thäztigkeit, des Friedens, der Gesetzebung. Doch hat sich die letzte disweilen in große Irthumer hineindrängen lassen, disweilen dieselben mit Vorliebe selbst gehegt und gepflegt. Aber auch die Vorschläge und Ansichten derer, welche außerhalb der Verwaltung stehen und sie mit gutem Rathe versorgen, sind keineswegs immer aus einem Stücke. Derselbe Mann z. B. welcher klagt daß die Schafzucht nicht mehr durch Einführung von Merinos verbessert werde, will die Pferdezucht durch ein Verbot Pferde einzusühren in die Höhe bringen, und dankt der Regierung daß sie ein solches erstassen habe \*).

In ahnlicher Weise leben noch sehr Viele (und insbesondere die Regierung bei Bestimmung der Zollsfäge) der irrigen Meinung: hohe Schutzölle und Monopole könnten die einheimische Fabrikation allein in die Höhe bringen. Von den entgegengesetzen großen Erfahrungen, welche man in neuerer Zeit über diese Dinge im Preußischen und in Deutschland gemacht hat, weiß man hier nichts, oder will davon

<sup>\*)</sup> Die Einführung fremder Maschinen ift so unverständig hoch besteuert, daß man ohne große Rosten und Scherereien keinen Pflug, ober Spinnrad kann kommen lassen.

nichts wissen. — Die Tuch =, Baumwollen = und Eisenfabriken (an beren Spihe jedoch großentheils Austlander stehen) haben in neuerer Zeit Fortschritte gesmacht, zum Theil freilich nur durch kunstliche Mittel und auf Kosten der Käufer; an welche, verkehrt genug, die Gesetzeber in der Regel weit weniger denken als an die Verkäufer.

Es ift bekannt wie febr es bis auf bie neueren Beiten im Neapolitanischen an guten, fahrbaren Stra-Ben gefehlt hat; zum Theil gewiß eine Folge ber Gleichgultigfeit und Unthatigfeit. Doch muß man andererfeits nicht vergeffen, welche große Schwierigkeiten hier oft entgegenstehen : zerschnittener Boben, wenig Ebenen, feine langen Bergrucken ober Thaler. fondern auf und ab, Bergknoten, tiefe Ginschnitte, Bergwaffer u. f. w. - Erst allmählig hat die Wiffenschaft diese Sinderniffe besiegen gelernt; fruher malteten viele Irthumer ob, und viel Geld ward verschwen= bet. Go find altere Straffen zu fteil und gerade uber Berge geführt, weshalb große Laften barauf gar nicht fortzubringen find. Ferner ftorten Vorurtheile und Eigennut: fo verlangten g. B. bie Meiften, man folle bie Strafe gang nabe an ihren Grundftuden vorüberführen, dieselben aber nicht berühren. Endlich nahm man zu viel Ruckficht auf ben Gang ber alten Strafe, ja auf die Lage alter Wirthshaufer. Es giebt brei Arten von Strafen: 1) folche die auf konigliche Rosten angelegt und erhalten werden, z. B. nach Rom, Upulien, den Abruzzen, Kalabrien; 2) landschaftliche, welche auf Kosten der Landschaften gebaut sind; 3) Gemeinewege. Oft hat die Regierung, wenn die Landschaft eine Straße angelegt hatte, die spätere Unzterhaltung übernommen. Diese Unterhaltung wird geswöhnlich, unter genauer Feststellung der Bedingungen, in Pacht gegeben, in der Regel aber kein Chaussegeld erhoben.

Vor 1806 warb fast aller Handel in genuesischen und französischen Schiffen geführt. Selten wagte man sich über die Küstenfahrt dis Dalmatien, nie aus dem mittelländischen Meere hinaus. Seht sind neapolitanische Schiffe zum baltischen Meere, ja nach Umerika und Ostindien gesegelt. Un die Stelle unzähliger kleiner unbequemer Schiffahrts = und Handelsabgaben, trat ein verständigeres, einfacheres Besteuerungsschstem. Über die Tonnenzahl der neapolitanischen Schiffe in früherer und späterer Zeit, weichen die Ungaben sehr untereinander ab; gewiß hat sie sehr zugenommen. Es liesen während des Jahres 1838 von Neapel aus Schiffe:

fardinische . . 19

Die Handelsverträge, welche man früher nach irrigen, jest veralteten Grundfäten abschloß, bedürfen einer neuen Prüfung und Abanderung, so 3. B. die Bestimmung daß England, Spanien und Frankreich 10 Procent Erlaß von allen Handelsabgaben erhalten; was benn freilich das vollkommene Gegentheil einer neapolitanischen Bevorzugung der Einheimischen sein würde, wenn man nicht versucht hatte, diese in anberer Weise noch mehr zu begünstigen.

Bei ben neuen Verhandlungen über Abanderung bes zeitherigen Systems und Abschluß eines Handelsvertrages mit England, sind alle die Vorurtheile nochmals ausgesprochen und die Irthümer vertheidigt worden, welche gründliche Wissenschaft und umfassende
Erfahrung längst widerlegten. Desto mehr Verdienst
hat berjenige hohe Staatsbeamte, welcher Geduld und
Muth nicht verliert, diesen Stall des Augias zu rei-

nigen und feinen Mitburgern in neue glucklichere Bahnen hineinzuhelfen. Er hat siegreich erwiesen: 1) daß bie fruheren Bertrage mit Frankreich, England und Spanien, fowie bie ben Einheimischen bewilligten Bortheile und Pramien, einseitig und nachtheilig waren, und bie Fortschritte bes Sandels nicht burch biefelben, fondern tros berfelben eintraten; 2) daß jene Vertrage unbillig gegen andere Machte find, beren Flaggen (zum Schaben ber Producenten) zuruchschrecken und Repressalien (zum Schaben ber Raufleute) hervorrufen; 3) bag es ungerecht und zugleich thoricht ift, im Sanbel nur burch ben Schaben Unberer und burch Monopol ge winnen zu wollen; 4) bag in unferen Tagen nicht bas überbieten im Beffenern, Chikaniren und überportheilen, bie Grundlage ber Sandelsvertrage fenn Kann; fondern Offenheit, Beruckfichtigung bes bei= berfeitigen Intereffe und achte Reciprocitat.

Wenn der Fürst von Cassaro zum Heile seines Vaterlandes mit diesen Unsichten durchdringt, so muß zugleich das große Ungeheuer (welches andere Väter hat), nämlich das sicilische Schwefelmonopol, verdienten Todes sterben. Auch wird das Übergewicht abnehmen, welches (bei vernünftigeren Grundsähen und größerer Thätigkeit) die sardinischen Staaten über die neapolitanischen ausüben.

## Sundertundzwölfter Brief.

Reapel, ben 16ten Julius.

Nachdem ich Euch über gar viele Dinge Nachricht gegeben, muß ich endlich auch der Steuern und des Finanzwesens erwähnen. Man könnte sagen: per tot ambages tendinus in Latium; — wäre nur das Finanzwesen ein erfreuliches Latium. Die Irrwege, Mißgriffe, Krankheiten desselben, machen schon dem Kenner keine Freude; viel weniger dem Liebhaber, welcher sich eher alles Undere gefallen läßt — als die Langeweile! Bon dieser überzeugung durchdrungen, will ich den größten Theil meiner Auszüge über Bord werssen, und den unausweichbaren Weg so rasch als mögelich zurücklegen.

Es ware sehr irrig anzunehmen: daß bis zum Sahre 1806 ein weises Steuer= und Finanzspstem im Neapolitanischen geherrscht hatte, und erst seitdem revolutionaire Verkehrtheit eingebrochen ware. Vielmehr hatte das alte Abgabenwesen die größten Mangel; an Vorgriffen, Mehrausgaben, Schulden und Willtur vielfacher Art aber großen übersuß. Mit dem Eintritte der französischen Ferrschaft ward Einiges noch schlechter als vorher, Anderes bagegen viel besser; um=

gestaltet ward fast Alles ohne Ausnahme. Doch ich muß (nolens, volens) etwas mehr ins Einzelne gehen. Die neuen Einnahmequellen waren: Grundsteuer, Gewerbsteuer, Personensteuer, Zölle und Accise, Stempels und Eintragungsgebühren, Monopole (Salz, Tabak, Spielkarten, Schießpulver, Salpeter), Post, Lotterie.

Schon am Sten August 1806, marb eine ungemein große Bahl fleiner Grundabgaben aufgehoben und die Erhebung einer allgemeinen Grundfteuer anbefohlen. Allerdings hatten jene fruheren Abgaben verschiedenartigen Ursprung, geringen Zusammenhang, Ungleichheit des Maafstabes und Unbequemlichkeit der Erhebung: im Ganzen aber waren fie fehr maßig und die Bahlenden baran gewohnt. Schon Karl III befahl bie Unfertigung eines allgemeinen Steuerbuchs; Dis berfpruch ber bevorrechteten Stanbe hinderte aber die Musfuhrung. Jest nahm man auf Wiberspruch folcher Urt nicht allein keine Rucksicht; sondern es war offenbar ein Sauptzweck: Die befreiten Guter ber Rirche und ber Ublichen mit ber neuen Steuer zu treffen und badurch die Einnahmen zu erhöhen. Leicht mar es ausgesprochen: es solle ber reine Ertrag (meift nach bem, bamals hohen, zehnjahrigen Durchschnitte) ermittelt und bavon ein Funftel als Grundsteuer bezahlt werden. In drei Wintermonaten ließ fich Grofe, Gute, Ertrag u. f. w. gar nicht ermitteln; und fo fanden fich bann Srthumer, Betrugereien, Ungerechtig=

keiten in so großer Zahl und so großem Maaße ein, baß die Berichtigungen welche in verschiedenen Zeitspunkten eintraten, die Mängel zwar vermindern, aber nicht ausrotten konnten. Ja um ein noch größeres übel, die stete Ungewißheit des Eigenthums, nicht läneger fortbestehen zu lassen, ward endlich festgeseht: die 1860 solle keine weitere Veränderung hinsichtlich der Grundsteuer eintreten. Sie beträgt jährlich die Summe von 6,150,000 neapolitanischen Dukaten (Thalern). Auserdem werden als Zuschlag erhoben:

10 Grani fur bie Staatsschulb,

7 " fur feste lanbschaftliche Musgaben,

2 " für bewegliche landschaftliche Ausgaben,

bis 2 ,, für Gemeineausgaben unb

1/2 " für die Gensbarmerie.

Sebenfalls ruht ein fehr bedeutender Theil ber neapolitanifchen Abgaben auf bem Grundvermogen.

Die neue Gewerbsteuer ward (mit Abschaffung anderer ähnlicher Abgaben) ber französischen nachgebilbet, bann allmählig vielfach geändert, und 1815 ganz aufgehoben. Stempel= und Eintragungsgebuheren sind bagegen (nach mannichfachen Ibanderungen) in der bekannten Weise beibehalten worden.

Die Einträglichkeit wie die Mangel der Regierungsmonopole, brauche ich nicht wiederholt auseinanderzufeten. Ein Plan die Tabafseinnahme, burch eine Mahlsteuer zu erseten, ist nicht zur Ausführung gekommen. Auch bas Monopol ber Spielkarten bauert fort; Hazardspiele sind bagegen bei einer Strase von 50 bis 500 Dukaten verboten. Die Salzssteuer war nicht immer gleich hoch. Der Bersuch im Jahre 1807 bie Abnahme einer gewissen Menge zu erzwingen, mißlang. Noch immer sind die Borsschriften lästig, die Strasen hart, und das Verbot aller eigenen, leichten Vereitung des Seessalzes drückend. Laut Notondo gilt der Notulo Salz

in der Lombarbei . . 16 Gran.

in Sarbinien . . 12

Meapel . . . 12

Toskana . . . 12 bis 13

Rirchenstaat . . 9.

Die Scherereien sind schlimmer, als die Steuer selbst.
Fast eben so nothwendig wie das Salz, ist den Einwohnern Reapels der Schnee, oder das durch Schnee gekältete Wasser. Die Versorgung der Hauptstadt ist gewissen Personen verpachtet, und vorgeschrieben wie viel in den 60 bis 65 Hauptbuden immer (der Rotolo zu vier Gran) vorräthig sepn muß. Für jede Stunde, wo es daran sehlen würde, sind erhebliche Strasen seiftgesett.

Ware boch die Sorgfalt der Regierung beim Lotto so loblich, wie beim Schneeverkaufe. Seit 1682 besteht dies Übel in mannichfacher Gestalt, hat aber seit 1800 außerordentlich zugenommen, obgleich

von der Bruttoeinnahme (gegen 2 Millionen Dukaten) die Halfte nicht zurückgegeben, sondern als die verderblichste Steuer von den verführten Massen erhoben und inne behalten wird. Um Meisten hat sich die Hauptstadt dieser Leidenschaft hingegeben. - Bon allen Einsägen kommen auf

| Neapel             |       |      |    |      |    | 12 | 3wanz | igstel. |
|--------------------|-------|------|----|------|----|----|-------|---------|
| den Bezirk Meapels | u. T  | erra | bi | Lavo | ro | 4  |       |         |
| Prinzipato citra . |       | ٠    |    |      |    | 1  |       |         |
| Auf alle übrigen ! | andso | haft | en |      |    | 3  |       |         |

Wie in allen Landern findet sich auch in Neapel eine ganze Reihe von Bollgesegen, mit vielen theils freiwilligen, theils aufgedrungenen Beranderungen. Bor 1809 überwog bas fogenannte Merkantilfoftem, bie Steuerrollen zeigten aber weder Wiffenschaft, noch Einheit. Das Gefet vom 24ften Februar 1809 litt an benfelben Mangeln, und zog nur eine Ungahl fleiner, oft ortlicher Abgaben, in eine Steuer gusammen. Hieraus entstanden aber oft munderliche, ungerade Bollfate: fo gab das Dugend Bachstuchhute 1 Dukaten und 31 Gran, der Zentner rober Rubhaute 1 Dukaten 13 Gran u. f. w. Ein zweites Befet vom 10ten Mai 1810 bereitete die Aufhebung aller inneren Bolle und aller Abgaben von der Ruftenschiffahrt vor. Das britte Gefet vom 6ten November 1810 mar eine Folge ber unheilbringenden Continentalfperre. Gefete vom 20sten Januar 1815 und 20sten April 1818 hoben

biefe Tyrannei auf, stellten aber felbst noch fein verståndiges System an ihre Stelle. Seit bieser Zeit hat man, befonders burch bie Bollrollen von 1823 und 1824 einen boppelten 3weck zu erreichen gesucht: volle Sandelsfreiheit im Inneren und an ben Ruffen. fowie Staatseinnahmen und Schut ber Fabrifen und ber Schiffahrt gegen bas Ausland. In ber Regel ift beshalb die Ausfuhr aller Produkte und Fabrikate frei. ober boch fehr gering; die Einfuhr aber jum Theil noch übertrieben hoch besteuert. Go gieht g. B. Da= pier 30 bis 40 Procent des Werthes, mufikalische Instrumente 30 Procent, Tucher 18 Procent u. f. m. Fur Pelzwerk finden fich 35, fur Schnupftucher 67 Bollfabe. Die Erhebung gefchieht nach ber Menge, ober bem Gewichte. Man ift befchaftigt biefe Dinge zu vereinfachen und Manches zu benuben mas Miffenschaft und Erfahrung in ben neueren Beiten über bas Bollwefen und insbesondere bie hoben, monopoliffrenden Schutzolle zu Tage gefordert hat. Much die Steuer von der Ausfuhr des Dles wird alsbann wohl noch eine Underung erleiben. Gie ertrug 1821/3 bei 42 Gran ben Stajo 1,304,000 Dukaten,

183°/2 bei geringeren Saten 1,939,000. In Sicilien ift biese Steuek bebeutend geringer. Noch immer bleibt ber Gewinn bei ber Contrebande zu hoch, als daß die Furcht vor harten Strafen das von zuruckgeschreckt hatte. Man hat berechnet es habe betragen im Konigreiche Neapel vom Jahre

1774 bis 1784; von 1820 bis 1832.

der jährliche Verbrauch

von Cacao 2,000. 1,000 3tt. Kaffee 1,000. 5,500 Thee 800 Vfund. 5,500 Pfd.

Es ist kaum nothig auf die Unsicherheit solcher überschläge aufmerksam zu machen, wenn sie gleich Bedürsniß und Neigung im Allgemeinen richtig bezeichnen. Die Zolleinnahmen sind für eine bestimmte Summe verpachtet, und die Mehreinnahme wird, nach gewissen Procenten, zwischen der Regierung und dem Pächter getheilt. Dieser übt über die königlichen Hebungsbeamten eine Aufsicht und Controle, welche man für sicherer hält, als die durch vorgesetzte Behörden. Ein solches Mißtrauen, eine solche Anomalie, ist hinzeichender Beweis für die Schlechtigkeit dieser Beamztenwelt; wovon jeder Reisende sich zu überzeugen tägzlich hinreichende Gelegenheit sindet.

Die Verbrauchssteuern in den Stadten sind (mit Ausschluß Neapels) auf folgende runde Summen überschlagen worden.

| Vom Fle | tifche | 2 | : |  |   |   | 193,000 | Duf. |
|---------|--------|---|---|--|---|---|---------|------|
| Fischen |        |   |   |  |   |   | 39,000  |      |
| Schnee  |        |   |   |  |   |   | 15,000  |      |
| Main    |        |   |   |  | ; | * | 351 000 |      |

| 'Öl                                | 5,000   | Duf. |
|------------------------------------|---------|------|
| Gemahl                             | 664,000 |      |
| Rafe, Eingesalzenem u. f. w        | 20,000  |      |
| Undere vorübergehende Monopole und | ,       |      |
| freiwillige Zahlungen              | 199,000 |      |
| Gumma 1                            | 400 000 |      |

Die 1826 aufgelegte Mahlsteuer marb 1831 auf die Balfte herabgesett, fand aber noch immer fo viele Schwierigkeiten (wegen ber Sandmublen, ber Ur= men, der Aufficht); daß der geforderte, ober erwartete Betrag meist in anderer Beise und nicht burch jene Mahlsteuer aufgebracht wird.

Laut der Steuerrollen von 1818 und 1822/. bezahlt

| in Meapel                   |     |       |               |
|-----------------------------|-----|-------|---------------|
|                             | Dut | . Gr. | Duk. Gr.      |
| Branntwein, 12 Barili       | . 3 | 60.   | 1/10 weniger. |
| Lammer, eins                |     | 20.   |               |
| Hafer, der Bentner          | 1   | 60.   | 1 10.         |
| Dole                        | 5   | 80.   |               |
| Kohlen, die Fuhre           | -   | 50,   |               |
| Frisches Fleisch, der Intr. | 3   | 50,   |               |
| Ein Hammel                  |     | 50.   | <b>— 40.</b>  |
| Waizen, der Zentner         |     | 66.   |               |
| Turkischer Waizen, b. 3tr.  |     | 30.   | -,            |
| Linsen                      | . 1 |       |               |
| Mandeln                     |     |       |               |
| Ďi                          |     |       |               |
|                             |     |       |               |

|           |      |        |  |    | 18.<br>. Gr. | 182 <sup>2</sup> /4.<br>Duk. Gr. |
|-----------|------|--------|--|----|--------------|----------------------------------|
| Gerste .  |      |        |  |    |              | <b>Σ</b> ιιτ. Θτ.                |
| Weißes B  |      |        |  |    |              |                                  |
| Reis .    |      |        |  | 1. |              |                                  |
| Schaf.    |      |        |  | -  | 30.          |                                  |
| Schwein   |      | ,      |  | 1  | 70.          | ` 4                              |
| Ruh       |      |        |  | 4  | 70.          |                                  |
| Ralb      |      |        |  | 1  | 50.          |                                  |
| Wein, 12  | Bai  | cili . |  | 3  | 60.          |                                  |
| Wein, die | Flas | die    |  |    |              |                                  |

Ich übergehe einige kleinere Unberungen. Die Regierung erhebt alle Verzehrungssteuern in Neapel, und zahlt der Stadt jährlich eine bestimmte Summe von 260,000 Dukati.

über ben Betrag ber gesammten Staatsein=
nahmen finde ich Ziffern die Menge, für deren Genauigkeit aber niemand einstehen kann; da die Wahrheit theils vorsählich verheimlicht ward, theils Anderungen im Kassenwesen vieles umgestalteten, was sich aus
ben Hauptsummen gar nicht entnehmen läßt. Im
Ganzen sind Einnahmen und Ausgaben immer mehr
angewachsen, und die letzten haben nur zu oft die ersten überstiegen.

Es betrugen angeblich die Einnahmen 1790, 16,708,000 Duk. 1810, 14,488,000

1812, 16,464,000 Duf. 1820, 20,354,000 1823, 24,061,000 1829, 26,777,000 1832, 27,442,000.

Dieser Unwachs war keineswegs allein Folge zue nehmenden Wohlstandes, sondern meist Folge erhöhter Ubgaben und steigenden Druckes. Kaum war man auf besserem Wege, als die Revolution von 1820 die Einnahmen sehr verringerte, und die Ausgaben sehr erhöhte; so daß Anleihen auf Anleihen folgten, schlechte Spekulationen und Börsenbetrügereien u. s. w. überhand nahmen, und dennoch der jährliche große Mangel, das Desscit, nicht gedeckt wurde.

Man kann sich hierüber nicht aufrichtiger und betrübter aussprechen, als das Geset vom 11ten Januar 1831. Es heißt in der Einleitung desselben: Wir haben den Zustand des neapolitanischen Finanzwesens in seiner ganzen Blöße wollen kennen lernen. So traurig er senn mag, werden wir doch kein Geheimnis daraus machen. Diese gesehliche Freimuthigkeit ist unser würdig und des großgesinnten Bolkes, welches zu regieren uns die Vorsehung anvertraute. Das Gesets vom 28sten Mai 1826 ließ die Herstellung des Gleichgewichts der Ausgaben und Einnahmen hoffen; aber diese Hoffnung ist getäuscht worden. In Folge der Begebenheiten von 1820 bestand ein Desicit, wel-

ches sich jährlich burch die Zinsen noch vermehrte. Unter dem geheimnisvollen, in den neueren Finanztheozien angenommenen Namen einer schwebenden Schuld, bestand ein Übel, welches immer eine Schuld blieb, und zwar um so härter und lästiger, weil die Hülfsmittel zu einer dauernden Verminderung sehlten, und die fälligen Zahlungen sich nicht immer aufschieben lassen. Die Summe dieser Schuld beträgt 4,345,000 Dukati, und das Desicit noch immer über eine Milslion Dukati u. s. w.

In Beziehung auf die Staats schulben tritt noch ein doppelter Übelstand hinzu: erstens daß zwei Drittel im Auslande gemacht und dahin zu verzinsen sind; zweitens daß keine Herabsehung der Zinsen mog-lich ist, weil im Lande der Zinssuß noch so viel höher steht, daß jeder gern das dargebotene Kapital annehmen wurde.

Tebenfalls ift unter ber Regierung des jetigen, sehr sparsamen Königs, viel zur Verbefferung des Staatshaushaltes geschehen; was im Einzelnen nachzuweisen jedoch hier nicht passenb sehn burfte. Nur die Voranschläge für . . . 1834 1838 u. 39 mogen Plat kinden:

|          |     | ,     |        |      |   |     |    | 1834.     | 1838 u. 39. |
|----------|-----|-------|--------|------|---|-----|----|-----------|-------------|
|          |     |       |        |      |   |     |    | Dukaten.  | Dukaten.    |
| Justian  | ini | fteri | um     |      |   |     |    | 628,000.  | 727,000.    |
| Geistlid | hes | M     | inisi  | eriu | m |     |    | 40,000.   | 40,000.     |
| Finanzi  | en, | fón   | iglio  | hes  | 5 | aus |    |           |             |
| unb      | 9   | taats | 3 (ch) | ulb  |   |     | 14 | ,490,000. | 14,236,000. |
| Innere   | 8.  |       | ٠      |      |   |     | 1  | ,846,000. |             |
| Rrieg    |     |       |        |      |   |     | 7  | ,200,000. | - 1         |
| Flotte   |     |       |        |      |   |     | 1  | ,330,000. | 1,721,000.  |
| Polizei  |     |       |        |      |   |     |    | 205,000.  | 200,000.    |

So gewöhnt man auch ist im heutigen Europa zu sehen, daß die Staaten selbst im Frieden durch übermäßige Kriegsausgaben erschöpft und zu Grunde gerichtet werden; fällt es doch auf zu sinden, daß in Neapel für dieselben über  $8\frac{1}{2}$  Million Thaler verwandt werden, während dem geistlichen Ministerium spottwenig Geld zugewiesen ist \*). Die Bermuthung: dies sen auf andere Weise reichlich begabt, sindet keine Bestätigung, wenn wir auf das zurückblicken was über das Schulwesen gesagt ist, und ich über das Armenwesen noch bemerken werde. — Auch die Staatsschuld und das königliche Haus nimmt viel (bas lehte etwa 2 Millionen) hinweg; so daß nach Abzug dessen was die Bergangenheit zu viel verbraucht hat, und was

<sup>\*)</sup> Und außerbem laften ja noch viele Kriegsausgaben auf ben Gemeinen und ben Ginzelnen.

man aus Furcht für die Zukunft ausgiebt, noch nicht ein Viertel der gegenwärtigen Staatseinnahmen, wirklich für die Gegenwart verwandt wird. Ists ein Wunber, wenn das lebende Geschlecht bei solchen Berhaltnissen oft unzufrieden wird, obgleich es über Gründe
und Gegenmittel nicht im Klaren ist?

Ich will an bieser Stelle noch Einiges über bie Einnahmen und Ausgaben ber Stadt Reapel beisbringen. Sie betragen jahrlich etwa 407,000 Dukati. Die wichtigsten Einnahmen sind in runden Summen folgende:

|                                            | Dut.      |
|--------------------------------------------|-----------|
| Von Mühlen und der Mahlsteuer etwa .       | 39,000.   |
| Maaß = und Gewichtgelb                     | 6,700.    |
| Bine =, Markt = und Standgelb              | 19,000.   |
| Abzug an Gehalten                          | 8,600.    |
| Zuschlagsgeld zur Grundsteuer              | 8,800.    |
| Untheil an der Salzsteuer                  | 8,600.    |
| Untheil (von der Regierung bezahlt) an den | ,         |
| Berbrauchssteuern                          | 260,000.  |
| Unter den Ausgaben find folgende b         | ie erheb= |
| lichsten:                                  |           |
| Stadtverwaltung jeder Art an               | 50,000.   |
| Schulen                                    | 13,000.   |
| Strafen, Brunnen, Mafferleitungen u. f. w. | 45,000.   |
| Erleuchtung und Feueranstalten             | 66,000.   |
| Pensionen                                  | 8,000.    |
|                                            |           |

| ,           |     | · ·      |    |      |    |  |  | Dut.    |
|-------------|-----|----------|----|------|----|--|--|---------|
| Erhaltung   | der | Chiaja   |    |      |    |  |  | 3,000.  |
| Öffentliche | Ba  | ue und   | Ur | beit | en |  |  | 55,000. |
| ~ .         |     | ** ** ** |    |      | -  |  |  |         |

Fur die Geistlichen, die Armen und an Unterstützungen finden sich viele kleinere und größere Posten.

Biele Jahre hindurch hat die Stadt Neapel (gleichwie der Staat Neapel) mehr ausgegeben, als eingenommen; eine Folge zum Theil unabweisbarer Noth
und Gewalt, zum Theil aber auch des Mangels an
strenger Ordnung und weiser Ersparung. Murat
übernahm die Stadtschulben, sprach sich aber zu gleis
cher Zeit einen noch viel größeren Werth an Grundstücken und Steuern zu. Die neueren Schulden beziehen sich meist auf kostspielige Unternehmungen, Baue
u. dgl. Hier mehr aus dem weitläusigen Voranschlage
aufzunehmen, halte ich für unpassend.

Bergleichen wir das Verhältnis mehrer italienischer Städte zu den von ihnen aufgebrachten Verbrauchsteuern, so ist dasselbe sehr verschieden. Triest z. B. bezieht dieselben ganz und giebt der Regierung nur eine bestimmte Summe ab; während diese in Turin und Neapel die ganze Einnahme an sich nimmt, und den Städten nur eine feststehende Summe zuweiset. Beide Formen unterliegen dem wichtigen Bedenken: daß im Falle des Steigens, oder Sinkens der Städte, se städte, se stelle Regierung, oder für die Stadt, zu groß, oder zu klein

erscheinen. Burde bagegen ein Antheil, eine Quote ber Gesammteinnahmen, bein Staate ober ber Stadt ausgezahlt; so stiegen, ober fanken die Summen für beibe Theile, nach Maaßgabe ber wirklichen Bershältniffe.

Daß in den Stådten und Landschaften, durch die Regierung und die Gemeinen große Verbesserungen sind vorgenommen worden, habe ich bereits erwähnt. Den Provinzialräthen steht hierüber der Vorschlag zu; die Aussührung leiten in der Regel, drei von jenem Rathe erwählte Männer. Weil jedoch hiedei Streit, übelstände, Mißgriffe und Mißverwendung des Geldes selten ausblieden, hat die Regierung meist Sachverständige zugeordnet, und dem Intendanten die höhere Aussicht überwiesen.

## Hundertunddreizehnter Brief.

Reapel, ben 25ften Julius.

Es giebt gar viele Sitten, Gewohnheiten, Einrichtungen, Gesehe eines Bolkes, welche in der Ferne thoricht erscheinen, welche man aber in der Nahe ber greifen lernt und naturlich findet; es giebt umgekehrt aber auch etwelche, die in der Nahe wie aus der

Ferne irrig sind, und als Borurtheile und Mångel bezelchnet werden durfen. Zuweilen haben Schriftsteller (bem Bolke, ober ber Regierung, ober beiden entgegenstretend) berlei Irthumer bekampft und zuwet den Sieg mehr, oder weniger davon getragen; zuweilen sind sie in benselben Borurtheilen befangen und suchen diese mit dem Scheine der Beisheit zu bekleiden, oder Borwande aller Urt zu ihrer Rechtsertigung aufzusuchen. Ein in solcher Beise bald verständig, bald unverständig behandelter Gegenstand, ist das Urmenwesen.

Ich will das nicht wiederholen, was ich in meisnen Briefen aus England über die allgemeinen Standpunkte gesagt habe, aus welchen die Armuth betrachtet werden kann\*); sondern meine Bemerkungen über die hiesigen Verhältnisse an eine neapolitanische, so eben erschienene Schrift anreihen. In dieser Schrift: Egoismus und Liebe betitelt, behauptet Hr. Rotondo mit vollem Rechte: der Staat konne und solle nicht das gesammte Armenwesen unbedingt leiten; dem Einzelnen müsse (neben den öffentlichen Beamten) auch eine unsmittelbare Einwirkung, eine christlich liebevolle Unterschügung seiner nothleidenden Brüder verstattet seyn. — Ich kenne aber keinen Staat und keinen Schriftseller, der dies jemals praktisch verhindert, oder theoretisch gesläugnet håtte. Der Streit begann nur über das Maaß

<sup>\*)</sup> Band I, S. 152.

ber amtlichen Einwirkung, und die Art der personlichen Hulfe; wobei kein Grund vorhanden ist, die eine, oder die andere Ansicht von vorn herein als egoistisch zu bezeichnen und ihr eine levis notae macula anzushängen.

Es ift nicht meines Umtes bas Werk bes Grafen Petitti uber das Armenwesen zu vertheidigen, welches Sr. Rotondo in wohlgemeintem Gifer überheftig angreift: meines Erachtens wird es bem Grafen nicht schwer werden nachzuweisen, welche Migverstandniffe hiebei obwalten; ich begnuge mich einige andere Punkte hervorzuheben. Rotondo vergleicht das englische, und das italienische Urmenwesen, findet beibe in allen Punkten verschieben, und giebt bem letten unbedingt ben Borzug. Siebei brangt sich zuvorderst die Frage auf: weshalb Rotondo die italienischen Ginrichtungen, lediglich mit denen vergleicht, welche fast allgemein als fehr mangelhaft anerkannt worden find? Auf Diefe Beife gelangt man nicht zu einer Berherrlichung bes italienifchen Berfahrens; fondern hochstens zu ber Uberzeugung: die altenglische Methode sen noch schlech= ter, als die jesige italienische; - in ber That ein fehr geringes Lob.

Hiezu kommt bag Notondo, die fruheren englischen Einrichtungen nicht genugend kennt, und ihnen Borwurfe macht welche sie nicht verdienen: 3. B. die engslische Regierung habe alle milbe Stiftungen zerstört

und bas ganze Armen = und Almosenwesen in ihre Sande genommen. Gerade umgekehrt: England ift an milben Stiftungen fo reich wie Stalien, und beibe Lander verdienen in diefer Beziehung gleiches Lob, ober gleichen Tabel. Ferner- hat fich die englische Regierung, bis auf die neueste Beit, eber zu wenig als zu viel um bas Urmenwesen bekummert: baber entstanden fo große Migbeutungen ber Gefete, fo große Verschiedens beiten in den einzelnen Theilen des Landes und (aus falfch angewandter chriftlicher Liebe) fo viel Ungerech= tigkeiten und Thorheiten. Laffen wir inden bie alteren englischen Mangel zur Seite; warum spricht Rotondo nicht von dem neuen englischen Urmengesete und feis nen Wirkungen, nicht von den schottischen und beutschen Einrichtungen, nicht von der irlandischen Roth u. f. w.? Dann aber wurde fich freilich bie Schattenfeite bes italienischen Berfahrens, und bas Ungenugenbe ber von ihm vorgeschlagenen Sulfsmittel, beutlich ergeben baben.

Hiemit steht eine anbere Behauptung Notondos in wesentlicher Berbindung. Er sagt namlich: der Zweck aller Unstrengung, alles Fleißes, aller menschlichen Thatigkeit, sen die Muße, das Nichtsthun: als wenn die Thatigkeit ihren Zweck und Lohn nicht wesentlich in sich trüge; sondern das Höchste für den Menschen, in dem Aushören der Thatigkeit, in einer bloßen Verneinung läge. Allerdings ist nach gethaner

398

Arbeit gut ruhen, und dem schwach gewordenen Ulten, der Rücklick auf sein früheres Leben, ein großer Trost und ein edler Genuß. Stelle ich aber die Muße gögendienerisch als das Erste und Letzte dar; so ware der, welchem die Verhältnisse von Hause aus das Faultenzen erlaubten, viel glücklicher und klüger, als der welcher sein Brot im Schweiße seines Ungesichts äße. Der Gelehrte, det Künstler, der Staatsmann, muß den höchsten Inhalt und Genuß seines Lebens, in der Thätigkeit und in den Werken seines Lebens sinden; sonst wird er auch am Schlusse nicht otium cum dignitate genießen.

Eine richtige Deutung der Lehre von Arbeit und Muße, und ihrer Wechselwirkung, ist keineswegs unsmöglich; wenn aber selbst gebildete Männer hier oft in Misverständnisse hineingerathen, so kann man sich kaum wundern, daß Geringere sie in das Ordinaire und Semeine übersehen und ausdeuten, wonach Betzteln besser ist, als Arbeiten. Und diese den Menschen herunterbringende Ansicht, ist wohl nirgends versbreiteter als in Italien, wobei Regierungen und Schriftssteller nicht ohne Mitschuld sind, insofern sie Armenwesen und Bettelei in einen Topf wersen, und meiznen eines gehöre nothwendig zum anderen. Ganze Bölker Europas beweisen (unbeschadet der christlichen Liebe) gottlob das Gegentheil.

Ein anderer neapolitanischer Schriftsteller mag hier als Zeuge auftreten \*). Matteo be Augustinis fagt: "Man muß Armuth, von der Bettelei (mendicità) unterscheiben. Diese findet offentlich und auf ben Stra-Ben ftatt, ober insgeheim und burch Bermittelung. Ungahlige betteln ohne Noth, ber Muße (ober viel= mehr des Mugiagangs) halber und um ein bequeme= res Leben zu fuhren. Täglich wird jeder von Land= leuten und Stadtern angesprochen, welche fart, gefund und zur Arbeit tauglich, ober auch wirklich Arbeiter find. Ja, es ift bahin gekommen, daß viele Personen beiberlei Geschlechts welche ihren Geschaften nachgehen, fogleich Almosen fordern, sobald sie nur jemand ant= fichtig werden, den fie fur wohlwollend halten. Roch Undere treiben bies (befonders in großen Stadten) als ein eigenes Gewerbe; und wenn man ihnen eine Gabe verweigert, so geben sie von den beweglichsten Bitten, uber zu Bormurfen und Beleidigungen, ig bisweilen zum Fluchen und Schmaben."

In ganz ähnlicher Art erweiset Morichini in feinem trefflichen Berke über die milden Anstalten Roms, daß deren Übermaaß die Zahl der Armen verzmehre. Noch trauriger, fügt er hinzu, sind die Folzgen der Bettelei für die Sittlichkeit. Sie befördert

<sup>\*)</sup> Della condizione economica del regno di Napoli, p. 116.

ben Mußiggang, und unterftut bie Lafter welche ftets bie unfichtbaren Begleiter berfelben find.

Ich halte bies spstematische, legalisirte Bettelwesen für eine ber größten und gefährlichsten Krankheiten bes heutigen Italien; um so größer und gefährlicher, ba so viele Regierungen und so viele nicht bettelnde Italiener es als ein Kennzeichen ebler Milbthätigkeit und ächten Christenthums betrachten. Tritt man ber Sache unbefangen näher, so schwinder selbst der schwache Schein welchen man darüber zu verbreisten sucht.

Nichts untergrabt und vertilgt mehr ben Werth. bie Burbe, bas Selbstgefühl bes Menschen, als ftetes Betteln. Sogar bas Verbrechen (begangen im Mugenblicke ber Noth, ober der Leidenschaft) führt nicht folche moralische Auflösung mit sich, ist nicht ein sole cher unheilbarer Rrebs fur die Sittlichkeit. Es bleibt also die größte Barte und Barbarei, einen mahrhaft Bulflosen, auf die Strafe zum Betteln hinauszuweifen, fatt mit großerer driftlicher Liebe auf eine murbige Beife fur ihn zu forgen; es ift eine verdammenswurdige Nachlaffigkeit, die Bettelei der nicht Sulfebeburftigen, zu beren eigenem Berberben ungeftort einreißen zu laffen. Beibes geschieht in Stalien, bamit (fo fagen Etliche) ber Chrift immer Gelegenheit habe, das Berdienst ber Milbthatigkeit zu erwerben. Also nach bem Sprichworte: fiat experimentum in

corpore, ober in anima vili, soll ber Urme als Neizemittel für die Tugend des Neichen verbraucht und geopfert werden! Ist dies der höchste Zweck, so tausgen alle milden Anstalten nichts, sondern die darin Aufgenommenen müßten (zur Vermehrung der Barmsherzigkeit) ohne Ausnahme auf die Straßen hingelegt werden. Trifft man aber eine Auswahl, nach welschem Nechte und nach welchen Grundsäßen decimirt man denn die Hinausgeworfenen?

Ift es chriftliche Liebe: dem Zufalle zu überlassen, ob der Straßenbettler nichts, wenig, viel oder zweiel erhalte? Findet nicht Streit statt über die vortheilhastesten Plage; sind nicht die einträglichsten (z. B. an einigen Kirchthuren) als Erwerbszweige betrachtet und felbst in eine Urt von Pacht genommen worden?

Bettelei, wie man sie in ben meisten Stabten Italiens antrifft, vermehrt nicht die christliche Liebe, sondern führt durch ihr Übermaaß zur Hartherzigkeit; sonst ware es nicht möglich, daß mit den schrecklichsten Krankheiten Behaftete sich Jahre lang an derselben Stelle in ihrem Elende umherwälzen. Und eben so unswahr, als daß diese Bettelei die Liebe erhöhte, ist die Behauptung: daß durch Almosen an Strassenbettler gegeben, jemals Bettelei und Noth abgeschafft und vertilgt worden sep.

Ein Bolk, das sich auf seinen Schonheitssinn so viel zu Gute thut, sollte auch die afthetische Seite

nicht ganz unberücksichtigt lassen, und das Eckelhafte keineswegs überall ausstellen. Ich habe gesehen, daß ein Weib, bessen Gesicht durch bose Krankheiten ganz zerfressen war, schwangere Frauen unablässig verfolgte und ihnen widerwärtig nahe kam, um von den Furchtsamen etwas zu erpressen. Gerade vor dem Palaste des Königs hält sich hier ein Kerl auf, der seine Beinkleider öffnete und mir mehre Male ein Gewächs oder einen Bruchschaden von der Größe eines Flaschenskürblisse fast in die Hand legte, so daß ich vor Eckel einen Seitensprung machte. Von christlicher Liebe (ich wills nicht läugnen) fühlte ich in diesen Augenblicken gar nichts, sondern weit mehr die Neigung mit meinem Stocke dem Unverschämten eins überzuziehen.

Un einer anderen Stelle seines Buches sagt Rotondo: in London würden jährlich 20,000 Kinder ausgesetzt. Ich weiß nicht wer ihm eine so völlig unwahre und unglaubliche Nachricht ausgebunden hat; und wünsche, daß meine Nachrichten über die italiensschen Findlinge nicht an ähnlichen Mängeln leiden. Und Florenz erhalte ich nachträglich die Belehrung: am Schlusse des Jahres 1838 habe das dasige Finsbelhaus (für etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von Loskana) 7600 Kinder verpslegt, von denen nach einer Schähung etwa 3400 unehelicher, die übrigen ehelicher Geburt waren. Die Zahl der jährlich ausgesetzen Kinder beträgt etwa

1200. Die Sterblichkeit, welche sich früher bis auf 80 Procent belief, hat abgenommen, seitbem man bie Berpslegungsgelber steigerte, bas heißt, die Ausgaben sehr erhöhte. In Neapel wurden ausgesett im Jahre

1824 1977, bavon starben 1471

1827 1891 ,, , , 1457

1828 1893 , , , 1503

1838 2022 ,, , 1440.

Die Richtung ber chriftlichen Liebe ift bei ben Kindelhäufern fo irrig und schlecht angewandt, wie bei ber Straffenbettelei. Unftatt meine ichon hauffa über biefen Gegenftand ausgesprochenen Rlagelieber gu wiederholen, erwähne ich nur ben Einwand einer Dame: "ohne Findelhaus fann ein Madchen bas geboren hat, ben Berluft ihrer Jungfrauschaft nicht verbeimlichen und wird bann feinen Mann bekommen." - Diese Unficht: bag Regierungen burch offentliche Unstalten, ben Sehlet fur Unkeusche machen follen, bamit ein unschuldiger Brautigam besto leichter betrogen werbe; - war mir neu und unerwartet. Abgefeben aber bavon, bag hienach ein schlechtes Mittel zu angeblich gutem 3wecke angewandt, und die Luge fast zur Grundlage ber Che gemacht wurde; verfehlt man ben Hauptzweck: weil ba, wo folch Lugen und Berheimlichen unmöglich ift, - die Geschwächte weit häufiger und von Rechts und Natur wegen, ben Bater ihres Kindes heirathet, wo dann ohne Bergleich besser fur basselbe gesorgt wird, als burch bie großen privilegirten Mordanstalten, welche man Finbelhäuser nennt!

## Hundertundvierzehnter Brief.

Reapel, ben erften Muguft.

Kein Mensch von Verstande und natürlichem, unbesfangenem Gesühle, kann ohne innige Theilnahme die Klagen der Frländer darüber anhören, was ihr geliebstes, grünes Vaterland seyn könnte, und was es ist. Der Schmerz der Sicilianer und ihrer Freunde mußaber, wo möglich noch größer seyn: benn auf dem tragischen Hintergrunde der abgebildeten Gegenwart, sehen wir zugleich was Sicilien einst war, wie volslendet der Andau des Landes, wie vielseitig die geisstige Entwickelung, wie rastlos die Thätigkeit. Und wollten Menschen in stumpfer Gleichgültigkeit darüber schweigen, so reden in ihrer Riesenschrift die Steine: te saxa loquuntur!

Woher dieser unselige Verfall? Einst die Korn- kammer Roms, jest oft selbst Mangel leidend, Bu-

sten statt bedauter Felber, kahle, verbrannte Strecken statt baumreicher Haine, und umgestürzte Saulen und Tempel als einziger Gegenstand der Ausmerksamkeit, Forschung und Bewunderung; während die Gegenwart nichts bietet als schwarze, sich über das Ganze hinzlagernde Schatten, damit das Bild durch den Gegensaft nur noch dunkler und erschreckender werde!

Woher dieser unselige Verfall? da Sicilien nicht (wie Kleinasien) Fahrhunderte lang durch wilde Horden beherrscht und zu Boden gedrückt ward; da der muhamedanische Halbmond mit seiner Sichel das christliche Land nur vorübergehend berührte; da geistige Vildung nach kürzerem Schlummer schon im 12ten, 13ten Fahrhunderte wieder emporleuchtete, und unter den Herrschern sich einzelne befanden, sähig wie Kaiser Friedrich II Fahrhunderte in neue Bahnen zu weisen; da die Verfassung nie (wie in Neapel) ihre Bedeutung verlor, und das Meer gegen so manche Störungen und Gefahren schütze, denen das Festland ausgesett war?

Das Rathsel wird noch größer, wenn wir die letten funfzig Jahre ins Auge fassen, und das Schicks sal Siciliens mit dem Neapels vergleichen. Dieses Land litt durch Umwälzungen, Kriege, Kriegessteuern, Handelssperren, Aufopferung für fremde Zwecke u. f. w. Sicilien hingegen blieb geschützt gegen diese Übel, erstreute sich der so lang entbehrten Anwesenheit des

Sofes und ber Behorden, bezog burch freien Sandel und bie Unwesenheit ber Englander große Summen, erhohte ben Preis feiner Erzeugniffe, ben Berth feines Bobens u. f. w. u. f. w.

Tros jener Leiben hat Neapel in vieler Beziehung wefentlich gewonnen, burch Underung mancher unzei= tigen Gefete, freieren und fchnelleren Gelbumlauf, Beraußerung von Rron = und Rloftergutern u. f. w.; wahrend in Sicilien fich nach Abschluß bes Friedens viele Berhaltniffe schlechter stellten als in Reapel.

Einige laugnen alle Übel in Sicilien und nennen alle Rlagen unbegrundet, weil einzelne Befferungen (t. B. an Strafen und Bafen) ftattfanden, ober bie Bevolkerung bie und ba zunahm. Undere laugnen alle Fortschritte, weil dieselben nach Abzug ber Rudfchritte nicht blog verschwanden, sondern bie all= gemeine Berschlechterung offenbar werbe. Dhne in diese Bruchrechnungen von Plus und Minus einzu= geben, genugt es in biefer Ginleitung meiner Mitthei= lungen die Wahrheit auszusprechen: daß die Buftande in Sicilien und die Berhaltniffe bes Landes ju Dea= pel ohne Zweifel außerst mangelhaft find, weil eben bas Gefühl, die Überzeugung von diefer Mangelhaftig= feit in Sicilien so lebhaft als allgemein ift, und weil zwischen beiden Saupttheilen des Reiches sich eine Abneigung, ein Sag, eine Berachtung offenbart, welche (wenn feine rafche und wefentliche Bulfe und Befferung eintritt) auch den gesundesten Staat auflofen und zu Grabe fuhren mußten.

Wer trägt die Schuld? Ein Theil weiset sie dem anderen zu: die Neapolitaner den Sicilianern, die Sicilianer den Neapolitanern, die Negierung dem Bolke, das Bolk den Königen und Ministern. A priori kann der Philosoph, durch unzählige Erfahrungen kann der Historiker im Boraus wissen, daß Alle an der Schuld Theil haben; aber in welchem größeren, oder geringeren Maaße, ergiebt sich erst bei Prüfung des Einzelnen.

Zwei Fragen will ich an dieser Stelle nicht beants worten, sondern nur auswersen; weil sie sich bei jedem einzelnen Gegenstande wiederholen lassen und bei jedem Schritte eine Art von Wegweiser, oder Prüsstein absgeben können. Hat Sicilien mehr gewonnen oder verloren, daß es außerhalb der großen Weltbewegungen der neuesten Zeit lag, und den Leiden, den Anstrengungen, der Erziehung, dem Fegeseuer entging, welchen fast alle anderen Bölker ausgeseht waren? Hat Neapel aus all diesen Verhältnissen den Vortheil einer wahren Wiedergeburt der Herrscher und des Volkes gezogen; oder gehen jene (nach wie vor) in der Irre, und ist dieses in den Grundlagen des Charakters und der Gesinnung noch immer das alte und ehemalige geblieben?

Sowie manche arztliche Schule alle Krankheiten

und alle Seilmittel auf ein Paar Hauptformen zurucksführt, so unsere Zeit die Krankheiten und Seilmittel der geselligen Verhältnisse meist auf die Formen der Verfassung. Sprechen wir deshalb zuerst von dieser. Seit dem Mittelalter bestand in Sicilien eine Verfassung, wesentlich auf die bekannten drei Stände gegründet, Abel, Geistlichkeit und Städte. Diese so löbliche, natürliche Grundsorm erkrankte aber bald an den gewöhnlichen übeln.

Erstens namlich sahen die Könige darin meist nur ein Hinderniß ihrer Willkur, oder ihres verstandigen, guten Willens; und es gelang ihnen die Thätigkeit und Einwirkung der Stande fast auf Nichts heradzudrucken. Wo aber

Iweitens diese Einwirkung noch hervortrat, war sie meist nur eine einseitige und nachtheilige, durch das gewalztige übergewicht der beiden ersten Stånde, und die unzgenügende, mangelhafte Vertretung des dritten Standes. Bei weitem der größte Theil des Grundvermögens blied in den Hånden des Abels und der Geistlichkeit, und obenzein durch kirchliche Gesetz, Fideicommisse, Majorate, Erbrecht u. s. w. einer förderlich entwickelnden Bewesqung fast ganz entzogen. Die Erstgeborenen wurden Haupterben, und erschöpften deßungeachtet ihr Vermögen sehr oft durch unverständigen Auswand und leichtsinzniges Schuldenmachen. Selten lebten sie auf dem Lande, und noch seltener beschäftigten sie sich mit der

Bewirthschaftung ihrer Guter. Auch die nachgeborenen Ablichen ergriffen fast niemals ein wahrhaft erzeugendes Gewerbe; sie wurden in der Regel Abvokaten, Soldaten, oder Monche.

Um das Ende des 18ten Jahrhunderts war also die Verfassung in gar keiner, oder in einer nachtheistigen Thätigkeit, und die Ansichten der Regiekung stimmten in keiner Weise zu denen des Abels und der Geistlichkeit. Jene wünschte das neuere Kriegs-, Steuer = und Verwaltungssystem einzusühren; diese wünschten alle Vorrechte, das alte Lehns= und Kirchenwesen, die Undeweglichkeit des Grundeigenthums, die strenge Abhängigkeit des Volks u. s. w. zu erhalzten. Über die Vorzüge des einen, oder des anderen Systems mochten die Meinungen verschieden sepn; gewiß aber war es unmöglich beide nebeneinander in voller Ausdehnung bestehen zu lassen, oder miteinanzder zu verbinden.

Seit der Verlegung des Hofes nach Sicilien traten bessen Unspruche immer bestimmter heraus, und die Aristokratie sah in ihm ihren größten und gefährlichsten Feind. Beil nun die damals in Sicilien anwesenden Engländer oft ebenfalls mit dem Hofe unzusrieden waren, so suchten jene Vornehmen Hulfe bei benselben wider König und Regierung; sie glaubten eine, der englischen Verfassung nachgebildete, musse ihnen, dem Könige gegenüber eine weit größere Macht, bie Macht bes Oberhauses verleihen. Die Englander gingen auf diesen Gedanken ein, theils aus Vorliebe für ihre eigene Verfassung, theils weil sie hofften auf diesem Wege nicht bloß den Abel, sondern alle Einswohner Siciliens für sich zu gewinnen. In der That freuten sich diese aus ihrer zeitherigen Nichtigkeit hervorzutreten, sie hofften (so gering auch der Ansang sen) sich eine einslußreichere Bahn zu eröffnen; Alle endslich waren zusrieden daß in Bezug auf das Staatsrecht nochmals eine völlige Trennung von Neapel außegesprochen werde.

So kam die Verfassung von 1812 unter Mitwirkung des Lords Bentink zu Stande, mit einem erwählten Unterhause und einem Oberhause aus Baronen und Bischöfen zusammengesetzt.

In dem Maase aber als alle Stånde zu gewinnen hofften, glaubte der König und die Königinn zu
verlieren. Jener übertrug misvergnügt am 16ten
Ianuar 1812 die Regierung seinem Sohne, und die
Königinn zersiel so mit den Engländern, daß sie Sicilien verließ und sich über Konstantinopel nach Wien
begab. Diese offendare Unzusriedenheit, dies völlige
Zurückziehen des Königs und der Königinn, ward der
neu eingeführten, undefestigten Versassung sehr nachtheilig. Täglich wucherten Känke und Misverskändnisse
hervor, unter den scheindar Einträchtigen entstand
Zwist, und die große Schwierigkeit sich in ganz neue

gefellige Verhältnisse hineinzusinden und sie mit Mäfigung weiter auszubilden, ward in Sicilien nicht
minder gefühlt, wie in anderen Ländern. Der Abel
glaubte: ihm erwachse im britten Stande, oder in
der zweiten Kammer ein neuer Feind, viel gefährlicher
als der König; und während im Oberhause einige
Kührer verständige Nachgiebigkeit laut anempfahlen,
sahen Andere in unbedingter Verweigerung und Zurückweisung jedes Vorschlages, das einzige Rettungsmittel. Nicht minder uneinig, seidenschaftlich und
ohne Erfahrung waren viele Liberale; was dann (wie
gewöhnlich) den Journalisten und Zeitungsschreibern
einen Tummelplaß für Leidenschaften aller Art eröffnete.

Fast kein einziger Beschluß bes Unterhauses (3. B. über Fibeicommisse, Lehnsabgaben, Ackerbau, Getraibehanbel, Regierung ber Städte u. bgl.) erhielt die Bestätigung des Oberhauses. Da nun die allgemeinen Besserungen und Vortheile, welche man so lebhaft erwartet hatte, ausblieben; so ward das Volkgleichgültig gegen die neue Verfassung, und auch viele höher Gestellte verloren Lust und Jutrauen, während nur Wenige zu Ausdauer, Mäßigung und Geduld ermahnten, und tadelten daß man nach wenigen Wochen das ärndten wolle, was erst nach Jahren erwachsen und reisen könne.

Diese sicilianischen, sowie andere europäische Bershåltnisse machen es begreiflich, wie ber Konig nach

feiner Herstellung, im December 1816, die alte und bie neue sicilianische Verfassung ausheben konnte, ohne Widerstand, ja ohne vielen Widerspruch zu sins den. Doch darf man nicht vergessen, daß zu gleicher Zeit wichtige Versprechungen gegeben wurden: in Sicilien sollen bloß Sicilianer angestellt und die hohen Umter, nach Maaßgabe der Bevolkerung, zwischen ihnen und den Neapolitanern getheilt werden. Nur am Hofe und im Heere sindet keine strenge Sonderung statt. Das Lehnswesen bleibt abgeschafft und neue Ubgaben werden nicht ohne Beistimmung des Parlamentes erhoben. Der Statthalter Siciliens soll aus der königlichen Familie, oder ein ausgezeichneter Mann seyn.

Dbgleich biese Versprechungen in mancher Beziehung Sicilien zu begünstigen schienen, ließen sich doch
schon im ersten Augenblicke manche Bedenken erheben.
Gewährt die Anstellung der höheren Beamten nach
der Bevölkerung (1/4 zu 3/4), den Sicilianern irgend
eine genügende Gewähr; daß ihre nationalen Wünsche
und Zwecke jemals durchgehen werden? Was heißt
es: das Lehnswesen sen abgeschafft? Wo ist, nach Aushebung der alten und neuen Verfassung ein Parlament
zu sinden? Wie wird man es gestalten? Wird man
eins berusen? Warum ist nicht gesagt: der außgezeichnete zum Statthalter Siciliens bestimmte Mann, musse
immer ein Sicilianer sen u. s. w. u. s.

Gewiß geschah in ben nachsten Jahren gar Nichts

gur Musbilbung bes Staatsrechtes und einer Berfaffung: burch welche Gleichstellung mit Reapel, die Gicilianer fich in ihren Rechten fur verlett und in ihrem Nationalftolze fur beleidigt hielten. Siezu fam, baß bie Bermaltungemeife anstatt biefe Ungufrieden= heit zu vermindern, nur neue Gegenstande des Migveranugens hervorrief und entgegenfeste Bunfche und Richtungen offenbarte. Die neapolitanische Regierung namlich behielt babeim manche Einrichtungen bei, welche die Franzosen zwar in willkurlicher Urt, aber boch jum Beften großerer burgerlicher Freiheit und Gleich= stellung gegeben hatten, fie wollte biefe Einrichtungen auch nach Sicilien verpflanzen. hiemit waren aber bie beiben erften Stande, welche bie Beibehaltung aller alten feudalen Borrechte wunschten, fehr unzufrieben; und fo fehr ben Freunden des Neueren auch ber Inhalt ber Gefete behagen mochte, gefellten fie fich boch in vieler Beziehung ebenfalls zu den Gegnern ber Regierung. Man klagte alfo, bag biefe (bei allem laut erklarten Saffe gegen bas Frangofische), doch be= ren Centralisationswuth theile, ja uberbiete und Sicilien gleichsam burch Eroberung in Jeglichem mit Neapel gleich stellen wolle. Warum nicht die feit Sahr= hunderten in Sicilien bestehenden Ginrichtungen um fo mehr unangetaftet laffen, ba man nichts mehr furchte, als eine Unterordnung unter bas Reapolitanische? Wa= rum diese Bleichmacherei, diese Ginmischung ber Behorben in Alles und Jedes, diese beschränkende Aufsicht über die Gemeinen, diese Einführung neuer Lasten vor Aushebung der alten, zu einer Zeit wo das Land durch Umstellung des Handels leide, und die Preise aller Erzeugnisse sielen?

So die Unsichten und Stimmungen in dem Augen= blicke, wo zu Neapel die Revolution des Jahres 1820 ausbrach. Sie offenbarte bag in Sicilien hinter gleichartigen Beschwerben, boch gang verschiebene Mei= nungen barüber obwalteten, wie fie abzustellen waren, und wie man ihnen fur die Bukunft vorbeugen konne. Rur uber einen Sauptpunkt mar man einig: baß Sicilien ein volles Recht auf eine Berfaffung habe. und bie Regierung feineswegs burch einen willfurlichen Befchluß, Land und Bole biefes unschapbaren Gutes berauben burfe. Nur Wenige aber bachten an eine Berftellung ber gang alten Berfaffung; mabrend ben Meisten eine folche ultraconservative Borliebe fur bas anerkannt Mangelhafte, febr unverständig erfchien. Etliche Mitglieder der erften Stande fuhlten, bag man ben Bunschen und Bedurfniffen ber Beit wenigstens in Etwas nachgeben muffe, und hatten sich jest bie (ihnen fruher verhaßte) Berfaffung von 1812 wohl gefallen laffen; aber Bielen genugte biefelbe nicht mehr, obwohl auch die Liberalen in ihren Planen feineswegs übereinstimmten. Gine (in Palermo vor= herrschende) Partei brang namlich auf vollige Unab=

hångigkeit Siciliens, und verwarf die spanische Verfassung nicht bloß ihrer Mångel halber; sondern auch weil sie von Neapel aufgedrungen werde, und das alte, selbständige, eigenthümliche Königreich, in eine bloße Landschaft nach dem gleichartigen Zuschnitte aller anderen verwandele. — Eine zweite Partei (vorherrschend in Messina) drang dagegen auf Unnahme der spanischen Verfassung; theils aus Widerspruch gegen Palermo, theils weil sie lieber in Verbindung mit Neapel treten, als abhängig von den sicilianischen Baronen bleiben wollte.

Rach bem Siege ber Ofterreicher bei Rieti und ber Ruckfehr bes Konigs nach Neapel, fielen alle biefe Plane zu Boben, und von Staatsrecht und Berfaffung war feitbem nicht mehr die Rebe. Denn in ber Einführung der neapolitanischen Stadte = und Rreisordnung faben bie Sicilianer eine Befdrankung ober Bernichtung großerer Rechte, und nur ein Gefet vom 19ten December 1838, wodurch bas Lehnewefen nochmals aufgehoben ward, bewegt fich zum Theil auf jenem staatsrechtlichen Boben. Das schon ofter Vorgeschriebene, zeither meistentheils Umgangene, follte endlich in großerem Maage zur Ausführung kommen. In ber Einleitung zu jenem Gefete heißt es: "ber Ackerbau kann nicht bluben, ohne ein folch unbeding= tes Eigenthum der Grundftucke, daß jebem Dritten verboten werben kann biefelben zu betreten. Das Land

gewinnt nur da Werth, wo viele wohlhabende Bebauer vorhanden sind, welche Liebe zum Eigenthum an den Boden fesselt. Die großen, kahlen, wusten, unbehauten Strecken, welche sich in Sicilien sinden (ungeachtet der naturlichen Fruchtbarkeit und des gunstigen Klimas), können nicht verbessert werden, solange mehrere Herren besselsen Bodens vorhanden sind."

Dem gemäß folgen neue Vorschriften, welche schnellere und zweckmäßige Gemeinheitstheilungen und Auseinandersehungen begünstigen. Auch die sehr grossen Ländereien derjenigen Kirchen, wo der König Patton ist, sollten nach den allgemeinen Vorschriften behandelt und in Zins ausgethan werden. Obgleich dies Geseh binnen wenig. Monaten noch nicht umfasend wirken konnte, und von einer Seite her noch immer auf große Schwierigkeiten stößt, bahnt es doch den Weg zu wesentlichen Verbesserungen und wird den verdienten Beifall gewinnen, welcher ähnlichen Maaßregeln (nach anfänglichem Widerspruche) immer zu Theil geworden ist.

Nachdem die Verfassung Siciliens aufgehoben ward, blieb den Bewohnern nur eine eigenthumliche, von neapolitanischen Behorden unabhängige Verwaltung, über welche sie mit verdoppelter Ausmerksamfeit dergestalt wachten, daß ihnen jede seit Jahren eintretende kleinere Veränderung, schon als Andeutung größerer Gesahr erschien. Diese Besorgnis war nicht

unnaturlich und ift in Erfullung gegangen. Ich über= gebe ber Rurze halber die fruberen Bestimmungen und theile nur ben Sauptinhalt bes Gefetes von 1837. mit, wonach die sicilianische Verwaltung gang mit ber neapolitanischen verschmolzen wird. Es heißt baselbst: bie zeitherige Trennung ber' Berwaltung hat nicht bie erwarteten Bortheile gebracht, mahrend fich annehmen lagt, ein entgegengesettes Suftem, werde fur Rechtepflege, Steuerwesen, Gefinnung! gleiche Bereinigung um den Ihron u. f. w., außerst vortheilhaft mirken. Deshalb wird ber Konig in Zukunft alle weltlichen und geiftlichen Umter in allen Theilen seines Reiches nach Belieben mit Neapolitanern ober Sicilianern befeben; in der Regel jedoch soviel von jenen in Sici= lien, als von diesen in Neapel anftellen. Fernerbin giebt es weder in Sicilien, noch in Neapel besondere Minister und Ministerien fur jenes Land; vielmehr werben alle Geschäfte unter bie fur bas gange Reich angestellten Staatsminister vertheilt, und von ihnen nach Sicilien bin verfugt, sowie aus Sicilien an fie berichtet. Es genugt, dem Statthalter in Palermo gemiffe Bulfearbeiter fur die verschiedenen 3meige ber Berwaltung zuzuordnen.

Db eine solche Berwaltung bes ganzen Reiches von einem einzigen Mittelpunkte aus, vorzuziehen sep verschiebenen, mehr localisirten Berwaltungen, läßt sich im Allgemeinen und a priori gar nicht entscheiden

Sebes Spftem hat namlich im Allgemeinen feine Licht und Schattenseite, und bas Übergewicht ber Grunde wird sich hieher, ober borthin wenden, nach Maaßgabe von Land, Sitten, Gesinnungen, Wunschen u. f. w.

Gewiß sieht die große Mehrheit der Sicilianer in der neuen Einrichtung einen neuen Berlust, fürchtet die Parteilichkeit und Unwissenheit der entfernten Beschörben, schilt die angebliche Vereinsachung der Geschäfte, eine verdoppelte, Zeit kostende Schreiberei, und halt die als Lockspeise angerühmte Versehung von Siectlianern nach Neapel für keinen Gewinn, sondern für einen wesentlichen Verlust. Die Beamten, sagt man, werden hiedurch in Stlaven verwandelt und gezwunsgen sich von Vaterland, Eigenthum, Sitten, Verwandten, Freunden u. s. zu trennen, sobald es einem Minister einfällt, sie willkürlich bald da, bald bort hin zu schicken.

In benjenigen Kandern wo man nicht bloß die Berfetharkeit, sondern auch die willkurliche Ubsfetharkeit aller Beamten vertheidigt; wird man diese Betrachtungsweise der Sicilianer veraltet, ja absgeschmackt und thöricht nennen. Hat sie denn aber nicht ihre naturliche, eble, menschliche Seite, und ist es nicht vielmehr ein bloßer Aberglaube der neuesten Beit: je mehr man jenes Naturliche, Edle, Menschliche untergrabe und ausrotte, je mehr man den Beamten in ein willenloses Rad der verwickelten

Maschine verwandele; besto vollkommener sey die Oberleitung der Regierung, desto besser stehe es um die geselligen Verhältnisse der Menschheit? Wahrhaft weise und gerechte Regierungen sahren sich nicht auf berlei Abstraktionen fest; sondern wissen das allgemeine Wohl, auch an dieser Stelle mit dem persönlichen Wünschen und Wohlbesinden auszusöhnen.

### Sundertundfunfzehnter Brief.

Reapel, ben 2ten Muguft.

Indem ich meinen vorigen Brief wieder ansehe, finde ich in demselben mehr des Schattens, als des Lichts, und außerdem werden wir noch durch andere dunstelle Gegenden wandern muffen, Deshalb mochte ich gar gern einige hellere Stellen auffuchen und einschieben.

Die Bevolkerung hat in ben letten Zeiten gewiß und fast mehr als im Neapolitanischen, zugenommen; sie beträgt jett an zwei Millionen. Indessen ist eine solche Vermehrung, wie gesagt, nicht immer Beweis zunehmenden Glückes; auch werden Manche ben Ropf ichutteln, wenn fie horen: unter biefer Bevolkerung gable man 127 Pringen, 78 Bergoge, 130 Marchefes, ungablige Grafen, 28,000 Monche, 18,000 Monnen \*). Berhaltnigmäßig groß (jum Theil durch Aufnahme des Landvolkes) ist die Bevolferung ber Stabte. Smith giebt in feiner Reife von 1824 folgende, vielleicht nicht gang beglaubigte, Bab= len: Taormina 3500, Bronte 9000, Alicata 11,000, Castrogiovanni 11,000, Monreale 12,000, Spracufa 13,000, Piazza 13,000, Acireale 14,000, Girgenti 15,000, Caltanifetta 16,000, Caltagirone 20,000, Marfala 21,000, Modica 21,000, Trapani 25,000, Meffina 61,000, Catanea 74,000, Palermo 180,000; - und diese Summen hatten fich feitdem noch erhoht, bis die Cholera einen bosen Ruckschritt herbeifuhrte. Bu jener Bermehrung hat gewiß beigetragen, die Mufhebung beschränkender Monopole und Bunfte, die Berminderung hochablichen Einfluffes, das Emporkommen bes nieberen Ubels und bes britten Standes, die Muflosung oligarchischer Gemeineverwaltungen u. f. w. Termini 3. B. welches fruher aus feinen Gemeine= gutern gar feine Einnahme hatte, bezog 1821 jahr= lich schon 80 Ungen, Marsala statt 30 nun 300, Mazara- statt 31 nun 318 u. f. w. \*\*). Dies war

<sup>\*)</sup> Karaczay manuel du voyageur.

<sup>\*\*)</sup> Eine Unge ift etwa 3 Thir. 10 Silbergrofchen.

theils Folge ber Aufhebung von Weibegerechtigkeisten, theils anderer Maaßregeln, wodurch eigennühige Berpachtungen erschwert, oder unmöglich gemacht wurden.

Dag in Sicilien feine 3wangseinstellung von Soldaten stattfindet, wird von Bielen als ein großes Vorrecht betrachtet; und boch follte ber Mangel aller friegerischen Ausbildung eher als ein wesentlicher Berluft bezeichnet werden. Gewiß führte jenes Privilegium zum Unwerben ichlechten Bolfes. und zum Sinuberfenden vieler Reapolitaner, insbefon= bere neapolitanischer Officiere nach Sicilien. Auch behaupten bie Reapolitaner: zu bem jahrlichen Bebarf von 8000 Mann, muffe Sicilien eigentlich 2000 stellen. Jenes unbillige Borrecht erhohe alfo bie neapolitanischen Lasten, insofern 2000 Menschen mehr Soldaten werben, oder Stellvertreter theuer begablen mußten. — Auf biefe Rlagen antworten bie Sicilianer: eine folche Berechnung fen ungerecht, weil fie utalte Rechte als nicht vorhanden behandele. Im Laufe der Zeit, entgegnen nochmals die Reapolita= ner, mußten berlei ungerechte, ben Staat fcmachende, ja zu Grunde richtende Vorrechte, eben vernichtet und ein gleichartiges gefelliges Leben begonnen merben.

Bon hier bietet fich ber Übergang zu einem

neuen Streitpunkte: bie Bensbarmerie und Do= likei. Im Sabre 1833 erging ein Gefet über bie Bilbung einer Korperschaft von Wachtern fur die innere Sicherheit Siciliens. Nach Maagaabe ber Bevolkerung follten in jeder Stadt 30 bis 200 er= wahlt werben, aus Beamten, Gigenthumern, Rapitalisten, Kaufleuten und anderen unbescholtenen Leuten. Sie bienen umsonst und an ihrer Spite steht ein, vom Intendanten abhangiger Sauptmann. Die Babl erfolat burch eine Commission bestehend aus bem Orterichter, Burgermeifter, Pfarrer und zwei vom Intendanten ausgesuchten Dekurionen. Soch= ftens alle 10 Tage übernehmen 3 bis 12 Perfo= nen die Nachtwache, und leiften überall Gulfe, wo fie zu Erhaltung ber öffentlichen Ruhe nothig er-Scheint.

Durch fpåtere Gesete von 1837 und 1838 wurs ben bei Gelegenheit einer neuen Organisation ber Genedarmerie in Neapel, diese Einrichtungen in einigen Punkten verändert, vor Allem aber die sogenannten Waffencompagnien in Sicilien aufgehoben und die gesammte Sicherheitspolizei in die Hande der Genedarmerie gelegt.

Diese Compagnien waren zur Erhaltung ber Sicherheit im Lande vor fast 100 Jahren gestiftet und im Jahre 1812 weiter ausgebildet worden. Un

ber Spite einer jeben ftant ein Sauptmann, ber feine Leute nach Belieben auswählte und fur feinen Bezirk verpflichtet war allen Raub und Diebstahl zu erfeten, ber bei Tage auf ben großen Strafen begangen ward. Die Befolbung ber Compagnien erfolgte aus offentlichen Raffen. Schon im Jahre 1816 trat die Gensbarmerie neben ihnen auf, aber erft jest nahmen fie ein Ende. Die gange Ginrichtung, fagten ihre Beaner, ftammt aus einer Beit mo bie Regierung fcwach, fein Mittelpunkt vorhanden und zu viel ben Gemeinen überlaffen war. Die neue Gin= richtung hat allgemeinere 3wecke, und bezieht fich nicht bloß auf Raub und Diebstahl an hellem Tage begangen. Sie wird jeden, bei Tage und bei Racht. in ben Schranken ber gefetlichen Drbnung erhalten, welche die Sicilianer in ber neuesten Beit nur zu oft überschritten haben.

Die Sicilianer hingegen, sprechen klagend also: bie alten Einrichtungen führten zum Zwecke, bie neuen mussen ihn verfehlen. Denn jene Burgschaft auf Ersat bes durch Raub, Diebstahl u. bgl. angerichteten Schadens nimmt ein Ende. Die zeitzher hiezu Verpstichteten kannten Land, Menschen, Lebenswandel, Verbindungen, Schlupfwinkel, Hehler u. s. w.; — die hergesandten Neapolitaner wissen das gegen von dem Allem nichts und mühen sich ab ohne Ersolg, während Raub und Plünderung übers

hand nehmen. Es war nicht ber geringste Grund zu biesen Veränderungen vorhanden; es sen denn daß man überall das Sicilianische zu vernichten und Alles verkehrter Weise über einen Leisten zu schlaz gen sucht. Zur Vermehrung des übels kommt noch: daß man die Hauptpolizeibehörde, welche in Palermo für die ganze Insel bestand, aufgehoden und ans besohlen hat, daß jeder Intendant und Unterintendant unmittelbar mit den Ministern in Neaspel in Verbindung trete. Daher kennt jeht niemand die Verhältnisse über seinen Vezirk hinaus, und für Spihbuben und Räuber beginnt eine gute Zeit.

Von der Nechtspflege aus, laffen sich diese Ubel um fo weniger abstellen, da die Sicilianer selbst deren Mangel, die Überzahl der Abvokaten und eine ungemäßigte Prozestuft ihrer Landsleute eingestehen.

# hundertundsechzehnter Brief.

Palermo, ben 8ten Muguft.

Wenn man von dem Berfalle eines Landes fpricht, pfleat man die Gegenwart mit ber nachsten, ober boch nicht febr entfernten Vergangenheit zu vergleichen. und ben Grund ber neueren Ubel aufzusuchen, fo= wie fich uber die babei obwaltende Schuld auszu= fprechen. Siciliens Berfall beginnt aber ichon mit ben Rriegen wiber Rarthago, er reicht noch über Berres hinauf. Seitbem zeigt fich ein wieberholtes Steigen und Sinken; obgleich bas Land nie wieder ben ersten Glang erreichte, und beshalb vorzieht sich in dem Widerscheine deffelben abzuspiegeln und aus ber Bergangenheit Nahrung fur ben groken Rationalstolz zu ziehen, als biefe Vergangenheit burch Unftrengungen ber Gegenwart zu überbieten, ober boch ihr gleich zu kommen. Daß bies nicht geschah und geschieht, bas (behaupten bie meisten Sicilianer) war und ist Schuld ber schlechten Regierungen, und nicht der Einzelnen, ober bes Bolkes. Mir hinge= gen scheint es immer sehr bedenklich, einen folchen unbedingten Gegenfat, eine folche fcharfe Trennung

aufzustellen, und hiedurch die wechfelfeitige Einwirkung, fowie die Vertheilung von Ehre und Unehre zu laugnen. Biele Dinge laffen fich ohne die Regierungen beffern, und felbst einer schlechten, parteiischen mußten folcherlei Beranberungen willkommen fenn. Unlegung von Landstragen, Grundung von Schulen, Berbefferung bes Zustandes ber Landleute, musterhafte Theilnahme ber Bornehmen am Uckerbau, Einführung trefflicher Biehftanbe, forgfaltigere Dungung, Abschaffung vieler Difftande bes Lehnswefens, Übergang aus furzen zu langeren Pachtungen, Ge= meinheitstheilungen und Ablofungen, Berleihung bes Eigenthums. Bermeibung alles Schulbenmachens, aller unnuben Prozesse: - bies und Uhnliches was man in Sicilien vermißt, wo bas von Natur begunftigte Land, mit weniger begunftigten feineswegs gleichen Schritt gehalten hat; ist nicht von ber Regierung verhindert worden, kann von feiner Regierung verhindert werden. Wenn fich alfo gu ben Rlagen ber Sicilianer uber bie Regierungen, etwas mehr ernfte Gelbsterkenntniß gefellte, und bie Thatigfeit zur Erwerbung eigener, neuer Lorbern fich fteigerte; fo mare bem Lande und ben Bewohnern bamit wefentlich geholfen, und ben einfeitigen Gesehen konnte man mit doppeltem Rechte und dop= pelter Rraft entgegentreten.

Sowie meine, burch keine Nebengrunde bestimmte Betrachtung, sowie, ich möchte sagen, mein Gewissen mich trieb vorstehendes, vielleicht Manchen verslehendes Urtheil auszusprechen; will ich nun an zwei wichtigen Gegenständen zu zeigen suchen, daß die einseitigen Klagen der Regierung über Eigensinn und Widerspenstigkeit der Sicitianer ebenfalls viel zu weit gehen, ja daß hier die letzen in Hinsicht auf das Wesentliche in vollem Rechte sind, wenn sich auch Einzelne mit zu Irthümern und Verkehrtheizten sortreißen ließen. Ich spreche von der sogenannten freien Schiffahrt (libero cabotaggio) und dem Handel mit Schwesel.

Die unlåugbare Wahrheit: baß eine Verbinbung von Ackerbau, Gewerbe und Handel vielen Bolkern ungemein vortseilhaft geworden ist, konnte auch in Sicilien nicht unbemerkt bleiben, und der Wunsch sich ebenfalls auf dieser Bahn zu bewegen, war naturlich und löblich. Bald aber gerieth man in die so oft widerlegten, und immer wiederkehrenden Irthumer: man wollte plöhlich Fabriken erschaffen, sur welche es an Kapital, Borubung und tausend anderen Ersordernissen und Verhältnissen sehlte; man wollte sich, weil dies Alles sehlte, durch außerordentlich hohe Schukzölle nicht bloß von fremden Ländern, sondern auch von Neapel absperren; man vergaß in neuem übertriebenen Eifer um weniger Begünstigter willen, die ungeheure Besteuerung derer, welche die Besiher erkünstelter Fabriken bereichern follten. Manche Neapolitaner stellten sich auf denselben Boden, und wollten ähnlicher Weise gegen Einfuhr sicilianischer Erzeugnisse, 3. B. des Weins, des Getraides geschützt seyn.

So einseitige Grundsätze die neapolitanische Regierung auch bei dem Zollspsteme gegen das Austland noch immer anwendet, hatte sie doch vollkommen Recht, wenn sie die Sperrungen, die Binmenlinien zwischen Neapel und Sicilien ausheben und freien Handel begründen wollte. Diesenigen Sicilianer dagegen hatten Unrecht, welche dem unsperrung von der ganzen übrigen Welt die Grundslage unendlicher Fortschritte sahen; sie hatten Unzecht statt auf volle Anwendung der Grundsätze des freien Handels, und Abstellung einzelner Mängel zu dringen, ein Continentalspstem für ihre kleine Inselherbeizuwünschen, wobei zuleht Dorf von Dorf abgessperrt werden müßte.

Eben so irrig bezogen sich manche Neapolitas ner auf die englischen Korngesetze, um so die Zurückweisung des sicilianischen Waizen, wie die Sicilianer eine Zurückweisung der neapolitanischen Fabrikate zu rechtfertigen. Vielmehr beweisen jene englischen Gesete, wie große Mühe es kostet, einen erkünstelten Zustand, auf den natürlichen zurückzuführen. — Ober ein näher liegendes Bespiel: Die
erhöhte Besteuerung des genuesischen Papiers hat
nur eine monopolistische Steigerung der neapolitanischen Preise herbeigeführt. Sogleich fertigten die
Genueser wohlseilere Papierkisten, bemächtigten sich
des Handels mit Sübsrüchten nach Triest, und die
meisten sicilianischen Häuser gingen, in Folge übermäßiger Beschübung, zu Grunde.

Wo liegt also der Fehler, wo der rechte Grund der Klagen über den, seit 1824 eingeführten freien Handel zwischen Neapel und Sicilien? Er liegt darin: daß ungeachtet all der schönen Unpreisungen der Freiheit und Gleichheit, dieselbe nicht vorhanden ist; fondern noch gar viele Beschränkungen, meist zum Nachtheile Siciliens, obwalten. Hieher muß sich die Prüfung richten, auf wahrhafte Durchführung des neuen Systems mussen die Sicilianer dringen, nicht (aus ungeduldiger Berzweissung) aus eine Rücksehr, oder gar auf eine Steigerung der alten Berkehrtheiten.

Sicilien ift also z. B. im Nachtheile, baß neapolitanische Regierungsmonopole (Tabak, Salz, Pulver) bie Aussuhr aus Sicilien nach dem Festlande verhinbern; während allen neapolitanischen Erzeugnissen kein abnliches Sinderniß in Sicilien entgegensteht. Ferner gablt ber ficitianische Wein bei ber Einfuhr in Neapel eine bedeutende Abaabe, nicht aber ber neapolitanische, wenn er nach ber Infel verschifft wird. Bur Rechtfertigung biefes Berfahrens hat man gefagt: ber fici= lianische Wein sen beffer wie ber neapolitanische, muffe alfo hober besteuert werden. Worauf die Sicilianer antworten: ihr Ertrag fen, bei boberen Erzeugungs= koften bennoch geringer. Durch Rechnereien folcher Urt kommt man nie zu einem einfachen, vernünftigen Besteuerungsspfteme; vielmehr mußte g. B. jede Beinforte (von der Somma, Ifchia, Capri, Ralabrien u. f. w.) ihren eigenen Zollfat haben, und die Bahl der Douanenlinien, Absperrungen, ober Nachsteuern fich ins Unendliche vermehren. Mehr Nachdruck durfte barauf zu legen fenn, daß die Staatsmonopole nur in Neapel, nicht aber in Sicilien bestehen, wodurch bies Land sich in anderer Beziehung im Bortheile findet. Brig bin= gegen ift die Behauptung: Die Weinsteuer in Reapel fen eine blofe Stadtsteuer, ba ber Staat bei weitem ben größten Theil fur fich behalt.

Als einen weiteren Beweis, wie sehr man trot bes Rebens überhaupt noch vom freien Hanbel entfernt sey, theile ich Euch folgende Stelle aus dem Briese eines Sachverständigen mit. Sämmtliche auständische Waaren, welche von Neapel nach Sicilien

versandt werden, zahlen bei ihrer Ankunft zum zweiten Male ben ganzen Boll; gleichviel ob sie bereits mit königlich neapolitanischem Blei versehen sind, ober nicht. Eben so verhalt es sich mit ahnlichen Sendungen aus Sicilien nach Neapel.

Die ganze Insel zahlt 10 Procent weniger Boll, als die Hauptstadt Palermo; was hingegen hier die 10 Procent zahlte und wieder hinausgeht, hat auf Ruckvergutung keinen Unspruch.

Gegenstände die dem Plombiren nicht unterworfen find (z. B. Quincailleriewaaren), zahlen bei Verfenbungen aus der Stadt Messina nach Palermo, und umgekehrt, jedesmal von neuem den ganzen Zoll.

## Hundertundsiebzehnter Brief.

Malta, ben 20ften August.

Thr erinnert Euch gewiß aus fruherer Zeit daß man ber lieben Schuljugend zuweilen lateinische Auffage einhanbigte, in benen mit Vorsat alle nur mögliche

Kehler gegen Grammatik und Sontar gemacht waren; bamit man biefelben herauscorrigire und einfehen lerne, wie man nicht latein fchreiben muffe. Daffelbe Berfahren scheint man in Neapel bei Unordnung bes fici= lifchen Schwefelhandels eingeschlagen zu haben; es lagt fich an ben neueren Gefeten und Bertragen vollständig nachweisen, wie man zu Folge achter Wiffenschaft und Erfahrung, Dinge diefer Urt nicht lei= , ten und behandeln foll. Insbesondere ift ber Bertrag zwischen ber Regierung und ber Gesellschaft Tair und Uncard, ein monstrum horrendum, ingens, cui lumen ademptum, wie es in ber neueren Si= nanggeschichte Europas schwerlich zum zweiten Male vorkommt. Beschuldigungen folder Urt find hart; es wird aber nicht schwer werden dieselben zu be= weisen.

Als vor einigen Jahren der Preis des Schwesfels, des wichtigsten Ausfuhrartikels von Sicilien, aus mancherlei natürlichen Gründen sank, klagten (wie gewöhnlich) alle Verkäufer, und manche drangen darauf: die Regierung solle etwas thun das mit Preis und Gewinn sich erhöhe. Diesen Irthum, als könne irgend eine Regierung, die Einkauss und Verkaufspreise der Waaren nach Belieben regeln, besnutzen Eigennützige und ein Hr. Tair übergad einen großen Plan, wie jenen Verkaufern zu helsen ser lief im Wesentlichen auf das hinaus, was wir sogleich

werben kennen lernen. Ungeschreckt baburch bag fici= lifche Beauftragte biefen Plan aus fehr auten Grunben verwarfen, trat Hr. Ancard mit einem zweiten und endlich mit einem britten hervor, morin es hieß: es fen thoricht ben Gigenthumern ber Schwefelminen ju verstatten, biefelben burch übermäßigen Unbau ju erschöpfen; ber Staat muffe ordnend bagwifchen treten, ben Eigennuß bandigen und ben leeren Traum von freiem Sandel verscheuchen. Er muffe bas Monopol bes Schwefelhandels, welches bie Natur ber Infel gegeben, wider bas Musland fichern und festhalten. Es fen ein Gluck wenn Sicilien wenig Schwefel er= zeuge, und fur bies Benige viel Gelb erhalte. Gine geschloffene Sandelsgesellschaft konne allein zu fo herrlichem Biele fuhren, und bie Berren Tair, Uncard und Compagnie, wollten aus bloger Grofmuth ein fo ge= fahrliches Geschaft übernehmen, und obenein Stragen bauen, Ulmofen geben, Eigenthumer entschädigen und ein mineralogisches Rabinet in Valermo grunden!

Rebensarten und Lockvogel folder Urt gewannen manchen Unverständigen, Mittel anderer Urt wurden an anderen Stellen angewandt, eine Prufung in volstem Staatstrathe aber vermieden und die Fuhrung der Sache meist einem Minister anvertraut.

Gleichzeitig gingen aus Sicilien laute Rlagen ein, über die in neueren Zeiten sehr erhöhte Mahlsteuer, und gewisse Leute brangen auf Verminderung derselben;

nicht aus Gefühl der Gerechtigkeit, ober weil man die Einnahme entbehren konnte; fondern weil man alsbann bem salto mortale zur Gründung einer Schwefelgesellschaft nicht mehr entgehen könne.

So erschien benn am 27sten Junius 1838 eine königtiche, vom Minister S. Angelo gezeichnete Versfügung, in beren Einleitung es heißt: Zum Besten unserer geliebten Unterthanen, um in Sicilien Schulben zu bezahlen, Lasten zu erleichtern, großen Reichtum zu verbreiten und überall öffentliche Werke hervorzurufen, beren die Insel so sehr wird sohne ben Planen von Privilegien und Borrechten Gehör zu geben) mit Tais, Ancard und Compagnie auf zehn Jahre ein Bertrag geschlossen, im Wesentzlichen solgendes Inhaltes:

- 1) Da die große Produktion des Schwefels alles Unglud in Sicilien erzeugt, soll dieselbe von jährlich 900,000 Zentnern auf 600,000 hinabgebracht, also um ein Drittheil vermindert werden.
- 2) Der Durchschnittsertrag vo 183°/7 bestimmt das Maaß der zwei Drittheile über welche hinaus man kunftig keinen Schwefel zu Tage forbern darf.
- 3) Der Preis zu welchem die Gefellschaft einkauft und zu welchem sie verkauft, wird amtlich bestimmt.
- 4) Sie bezahlt bem Könige jährlich 400,000 neapolitanische Dukaten.
  - 5) Die Eigenthumer haben volle und unbeschrantte

Freiheit ihren Schwefel zu verkaufen an wen fie wollen, und zu verschicken wohin fie wollen, sofern fie nicht geneigt sind ihn der Gesellschaft zu überlaffen.

So ber Freiheit gunstig, lautet biese Borschrift in ber Verfügung vom 27sten Junius 1838; in dem von S. Angelo am Sten August mit Tair abgeschlossenen Bertrage, ist jedoch nach dem Worte überlassen, eine einzige kleine Zeile hinzugefügt worden: "vorausgesest daß die Eigenthümer, 20 Karlinen für den Zentner an die Gesellschaft zahlen."

So das Wesentliche eines Vertrages, der (ich wiederhole es) schwerlich seines Gleichen in der Finanzgeschichte hat. Dowohl er keiner Erläuterung bedarf, mag ich ein Paar Bemerkungen nicht unterdrücken.

1) Allerbings kann die Menge des Erzeugnisses, über den Bedarf und die Nachfrage hinaussteigen. Dann sinken die Preise, und dies vorübergehende oder dauernde Zeichen, dient jedem verständigen Producenten und Fabrikanten dazu, seinen Betrieb hier oder da, mehr oder weniger, oder (in der Aussicht auf einen günstigen Wechsel der Dinge) auch gar nicht einzusschränken. Bei der tausenbfachen Verschiedenheit sachticher und persönlicher Verhältnisse, kann nur der Einzelne hierüber angemessene Beschlüsse sassen ver eine handgreisliche Thorheit sie für Unzählige gleichmäßig vorschreiben zu wollen. Sede Kestseung der Art bes

ruht immer auf bloßer Willfur, zeigt immer ein Bu-

- 2) Es ift einer ber größten Irthumer, ben Reich= thum eines Bolles badurch erhoben zu wollen, bag man burch Gefete die Berminberung ber Erzeugniffe und der Thatigkeit allgemein anbefiehlt. Das alte fabelhafte Gefchichtchen: Die Sollander hatten Die Gewurze ins Meer geworfen, um die Preise zu erhoben, wiederholt fich' in unferen angeblich aufgeklarten Tagen, vollig erwiesen und in großerem Style. Folgerecht, wird man auch zum Wohle Siciliens die Erzeugung bes Dis, Weins, Baigens u. f. w. befchranten; Ulles um Reichthumer zu erwerben, Schulden zu bezahlen u. f. w. u. f. w. Welcher weife Zauberer, welches Drakel nur ben Normalfat von zwei Dritteln und einem Drittel inspirirt und offenbart haben mag? Wenn ein englischer Minister ahnliche Maagregeln in Sinsicht auf den Betrieb ber Rohlenminen in Untrag brachte; man wurde es gang angemeffen finden, bag er nach Beblam geschickt murbe.
- 3) Aus einem Irthume folgt ber andere. Der Durchschnittsertrag breier Jahre, bestimmt ben kunftigen Umfang bes Gewerbes; ohne Rucksicht auf gute oder schlechte Zeiten, beschränkte ober steigende Kapitalien, ohne Erlaubniß zu Fortschritten. Sowie man die zwei Drittel auf Pfund und Loth zu Tage geförbett hat, steht das Gewerbe still; ja ein Drittel aller

Arbeiter wird zur Mehrung bes Reichthums ploslich brotlos und muß fich aus hunger fast auf Rauben und. Stehlen legen. Die Regierung felbft hat bas Gefchaft übernommen, eine unerschöpfliche Pflanzschule von Unglucklichen und Berbrechern zu grunden, und der schlechte Gewinn geht großentheils schon badurch verloren, bag man Regimenter Golbaten, gur Aufrecht= haltung ber Drbnung, nach Sicilien fenden mußte. Je mehr man bei biefen Dingen ins Ginzelne geht, besto einleuchtender tritt die Thorheit hervor. So hat ein amerikanisches Saus fehr große Summen zur Un= legung von Schwefelminen verausgabt, in ben Jahren 1834, aber noch aar feinen Ertrag bezogen. Dabei bleibt es, zu Folge bes weifen Gefetes, nun auch in ber Bukunft. Von Willfur, Berheimlichung, Betrug, Unmöglichkeit ber Aufficht, und doppeltem Leiden ber fleinen Eigenthumer, werden nur zu viele Beispiele angeführt.

- 4) Wie thrannisch und verkehrt es ist, Einkauss und Verkausspreise auf Jahre hinaus festsehen zu wollen, weiß jeder, der auch nur das U-B-C der Nationalwirthschaft kennt; und die Gesellschaft, welche so gut für sich zu rechnen glaubte, wird sich zulest dennoch verrechnet haben. Wenn sie aber
- 5) auch gar keinen Gewinn machte, waren bie 400,000 Dukaten, bie man (zur Bermehrung ihres Reichthums) ben Eigenthumern ber Schwefelgruben

abnimmt, boch eine über alle Maaßen bruckenbe, ungerechte Steuer. Kaum aber kann man sagen, ob es nicht am bittesten und widerwärtigsten ist: daß derjenige welcher obige Gesehe entwarf, mit unglaublicher Dreistigkeit, vom Hasse gegen Borrechte und Privilegien spricht, und die völlige Freiheit des Handels lobpreiset; während er in den 20 Karlinen für den Zentner Schwefel, der Gesellschaft ein Monopol ertheilt und jedem Eigenthümer den freien Verkauf völlig unmöglich macht.

Bu gleicher Zeit weiß die Gefellschaft den Einkauf zu den bestimmten Preisen zu umgehen; überall sucht man außerhald Siciliens Schwefel aufzusinden, und eine in Manchester gemachte Entdeckung dient schon für viele Zwecke als Ersah. Troh aller Reue und aller Ubanderungen, werden unverständige Machthaber binnen kurzer Zeit den Haupthandel Siciliens so zerstört haben, daß für dies, ohnehin so unglückliche und unzufriedene kand, keine Herstellung möglich ist. So abgeneigt ich bin in die, nur zu häusigen, Klagen gegen Behörden einzustimmen, offenbart sich doch hier eine grenzenlose Unwissenheit; oder es haben noch unsittlichere Gründe entschieden, über welche man sich in Neapel und Sicilien so laut und persönlich ausspricht, daß ich es nicht zu wiederholen wage.

Aber die Sicilianer sind ebenfalls nicht ohne Schuld. Denn wenn man es Vielen auch nicht zu hoch an-

rechnen will, bag fie bie achten Grundfate ber Staatewirthschaft nicht kannten, hatte boch die rasch eintre= tende Erfahrung und das Nothgeschrei bes Landes fie aufklaren follen. Statt beffen überreichten nicht De= nige, felbst aus ben erften Familien, bem Ronige bei feiner Unwefenheit in Sicilien, eine Dankfagung fur Grundung ber Schwefelgefellschaft. Mag nun Unwiffenheit, Irthum, Feigheit, Schmeichelei, Eigennut, ober dies Alles zusammengenommen, diesen Schritt herbeigeführt haben; gewiß fteht biefen thorichten Lobrednern kein Recht mehr zu, sich zu beklagen; ober die angegriffenen Machthaber werben ihnen ihre eigene Sandschrift hohnlachelnd wie ein Medufenhaupt ent= gegenhalten. - Dag unterdeffen Baterland und Bolt immer tiefer finken, wen fummert es? Dber bie es fummert, benen fteben feine gefeslichen Mittel ber Ubhulfe zu Gebote, und fie fcheuen von Rechtswegen bie ungesetlichen.

### hundertundachtzehnter Brief.

Deffina, ben 28ften August.

Das was ich Guch in meinem vorigen Briefe über bas Schwefelmonopol Schrieb, übertrifft (fo geht man rudwarts) weit alle die Sonderbarkeiten und Thorheiten, welche fruher gum Berderben bes Betraibe= handels stattfanden, und allmablia abgestellt murben. In ber Mitte bes Monats August traten namlich ehemals obrigfeitliche Personen zusammen, bestimmten was bas Getraibe im laufenden Sahre gelten folle, wie viel die Regierung fur bas Land, wie viel die Ortsobrigfeit fur ben Ort mit Beschlag belege. wie viel zur Ausfuhr in die großen Magazine (caricatoji) in Catanea, Girgenti, Sciacca, Termini und Alicata abgeliefert werben muffe u. f. w. - Willfur. Betrug, Bestechungen, Scherereien aller Urt, waren mit diesen Einrichtungen nothwendig verbunden, und richteten ben Ackerbau zu Grunde. Und noch jest fehlt es diesem in Sicilien an all ben Fortschritten, welche andere Lander aus besteren Theorien und reichen Erfahrungen bezogen haben; und gleiche, fehr große Unvollkommenheiten werben bei ber Bereitung des Schwefels von Sachverftanbigen gerügt, ohne baß man ihren richtigen Rath zur Erhöhung bes Ertrages

benutt. Daß bie Rlagen über Solzverwüftung gegrundet find, zeigt ber Unblid ber kahlen sicilianis schen Berge.

Rach dem Sinken der Getraidepreise, murben die Rlagen über die Bobe und ungleiche Bertheilung ber neueren Grundsteuern fo laut, daß man zu Berichtigung ber Beberegister schreiten, und ben Durchschnittsertrag von 1820/30 gum Grunde legen mußte. Es foll hinfichtlich des Uckerbaues bis 1880, und hin= fichtlich ber Dibaume und Balber bis 1900 feine Erhöhung ober Underung des Ratafters vorgenommen werben. Db bie Grundsteuer verhaltnigmagig in Reapel, ober in Sicilien hoher fen, baruber find (wie uber tausend andere Dinge) die Meinungen ber Einwohner in beiben Landern fehr verschieden. Daffelbe gilt von ber Krage: ob die Staatseinnahmen von Sicilien in hoherem Maage gesteigert find, als bas Bolksein= fommen und Vermogen, oder die Bahl ber Ginwohner. Laut und gerecht ift die Klage: daß die Regierung die Ausbreitung bes verderblichen Lotto bis in die fleinften Dorfer befordert, und felbft die Urmften verführt habe, fich taufchenden Soffnungen hinzugeben.

Fur Palermo, Meffina, Catanea und Calatagirone ward die Mahlsteuer in voller Hohe beibehalten, fur bas übrige Land verringert. Un die Stelle einer Art von Abkauf, oder Personensteuer (welche an den meissten Orten stattfand) ist aber jest die Erhebung auf

ben Mühlen, selbst fur das platte Land wieder eingetreten. Biele sehen hierin (und wohl mit Recht) einen sehr unbequemen Rückschritt.

Um Straßen anzulegen (welche in Sicilien mehr fehlen, als in einem irgend gebildeten Kande der Welt) darf man jest 1½ Procent der Grundsteuer erheben; auch ist die Erlaubniß ertheilt worden hiezu eine Million Thaler zu 53/s Procent anzuleihen.

Als Zusatz zu bem, was ich oben über die Bevolkerung anführte, theile ich folgende mir so eben zugekommenen Nachrichten mit.

| 0     |      |     |    | ,    | /    |        |      |        |      |         |
|-------|------|-----|----|------|------|--------|------|--------|------|---------|
| Es t  | atte | Ein | mo | hner | 17   | 798.   | 1    | 831.   | 1    | 836.    |
| Paler | mo   |     |    |      | 140  | ,000.  | 17   | 3,000. | 17   | 75,000. |
| Mess  | ina  |     |    |      | 46   | 5,000. | 5    | 8,000  | *).^ |         |
| Catan | nea  |     |    |      | 45   | 6,000. | 5    | 2,000. | 100  | 56,000. |
| Girge | nti  |     |    |      | 14   | ,000.  | 1    | 7,000. | j    | 1833.   |
| Sicil | ien  |     |    | . 1  | .660 | 0.000. | 1.94 | 3.000. | 1.99 | 27.000. |

Auf 254 Personen rechnete man einen Monch!

Daß die Berwaltung in den Stadten Siciliens einer Aufsicht bedurfe, erweisen altere und neuere Ersfahrungen, so auch der Boranschlag (stato discusso) für die Stadt Palermo von 1838. Er dilbet einen großen Folianten und enthalt außer dem eisgentlichen Entwurfe, die Bemerkungen der städtischen Steuercommission, des Intendanten, der Minister und

<sup>\*)</sup> Unbere fprechen von 83,000.

enblich die konigliche Entscheidung. Biele Sahre binburch hat die Stadt mehr ausgegeben, als eingenommen, und ift auch jest in Diefer Begiehung nicht in gebuhrender Ordnung. Die Einnahme von 186,000 Ungen, ober etwa 620,000 Thalern, entfteht meift aus Grundvermogen, Grundsteuern und Bergehrungesteuern; fo 2, B. 50,000 Ungen vom Gemahl, 18,000 vom Schlachtvieh, 5,000 von Fischen, 32,000 von Wein u. f. w. - Unter ben Ausgaben finden fich (die Unge nur zu 3 Thalern gerechnet) nicht bloß bie gewöhnlichen (Gehalte, Penfionen, Bautoften, Binfen 18,000 Thas ler, Erleuchtung 30,000 Thaler u. bgl.), fonbern auch einige eigenthumlicher Urt. Go 3. B. ungeachtet ber reichen Dotationen, noch 24,000 Thaler fur Rirchen, Rloster und fur Feste aller Urt, von benen bas ber heiligen Rosalie allein 12,000 Thaler Fostet. Noch auffallender find zwei Posten, namlich 12,000 Thaler für Seilung franker Suren und 30,000 Thaler für Findlinge, mahrend bie Bolksschulen mit 3,000 Thalern abgefunden find. Db es mahr fen daß in Palermo und anderen ficilianischen Stabten, bas zu biesem ober jenem 3mede bestimmte Belb, andere Muswege finde, fann ich nicht entscheiden; wohl aber barf ich behaupten, baß eine strenge Finangwirthschaft (bei ber Berschulbung und fehr hohen Besteuerung ber Stadt) manche Ausgabe vermindern, ober unter ihnen ein anderes Berhaltniß aufstellen follte.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Mefsfina, belaufen sich jährlich auf 120,000 Thaler, wos von 100,000 etwa durch Verzehrungssteuern einkommen, 10,000 aus dem Schneeverkause und das übrige aus Einnahmen von eigenen Gütern, Gerichtsgebühren u. s. w. Verbrauchssteuern werden erhoben von Dl, Tabak, Fleisch, Fischen, Wein, Most, Essig, Vranntzwein u. s. w. Wein zahlt 4 Tari von der Salma, Dl ein, Tari vom Casisso (gleich 156 Pfund wiener Gewicht), Fleisch 8 Gran vom Rotolo, und zwar vier für den König und vier für die Stadt, welche durch zwei besondere Behörden erhoben werden.

Auch die Setraidesteuer ist doppelter Art. Erstens bezahlt der Salm Getraide beim Eingange in Messina für die Stadt, 16 Tari und 3½ Gran. Diese Hebung ist gegen jährliche Zahlung einer bestimmten Summe, an Privatpersonen (campisti) veräußert worden. Zweiztens, werden vom Salm Waizen, Mais und Gerste für den König auf der Mühle erhoben, 13 Tari und 12 Gran. Der Salm zahlt also überhaupt 30 Tari und 8½ Gran \*). Zweiundvierzig ländliche, zu Messina gehörige Landgemeinen, sind denselben hohen Steuern unterworfen.

<sup>\*)</sup> Ein Salm hat 18 Tomoli ober etwa 51/3 wiener Megen. Ein Cantaro, ober 100 Rotoli, ist gleich 141%, Pfund wiener Sewicht. Ein Tari beträgt etwa 31/3 Sitzbergroschen.

Die von der Stadt bezahlten Gehalte belaufen sich auf 16 bis 17,000 Thaler. Eine Hauptausgabe verzursachen die, meist zu funf Procent verzinsbaren Schulben. Es fehlt an Gelbe zur Abbezahlung derselben. Für die Bibliothek stehen jährlich 90 Thaler in Ausgabe; bagegen 3,000 für das Marienfest am 15ten August, und 5,000 für die Findlinge. Die Zahl derselben beträgt in der einen Stadt Messina, monatzlich 30 bis 50: denn selbst reiche Männer schämen sich nicht ihre unehelithen Kinder zur bequemen Versforgung, oder vielmehr Tödtung, ins Findelhaus zu senden!

In einer palermitaner Überficht fur 1836 find, die lebendig gefundenen Kinder ungerechnet, folgende drei Posten, oder Rlassen aufgeführt:

Im Drehrade wurden tobt gefunden . . 21; halbtobte Kinder, welche sehr baid darauf starben 45; durch Fehlgeburt und Abtreibung umgekommene 36.

So bie Ergebniffe biefer, Mord, Gunden und Unsglud aller Urt beforbernden, von Staat, Stadt und Rirche beschütten und gepriefenen Unstalten!!

## hundertundneunzehnter Brief.

Floreng, ben 2ten Sept.

Man hat in Rom ausgebracht: "mir sep eine ge= beime Mission übertragen worden, um am papstlichen Sofe auf bem von Srn. B. betretenen Wege weiter zu intriquiren. Einer fo feinbseligen Absicht halber, fen mir bas Archiv naturlich verschloffen morben." Diese Erfindung, ober Ausrede ift gar zu thoricht. Niemand hat baran gebacht mir auch nur ben fleinsten politischen Auftrag zu geben, und ich habe nicht bas Geringste gefagt ober gethan, um folch einen Srthum auch nur in der entferntesten Weise zu veranlaffen. In Rom ruft man mir entgegen: bu Reger; in Berlin: bu Kryptokatholik! Kein Bunder. wenn ich die Tramontane verlore und nicht mehr wußte, wo mir ber Ropf fteht. Nehmt alfo nachsichtig auf, was ich (schwachen Ropfes) heute noch weis ter schreibe, ba ich einmal auf diese Fahrte hingebrangt bin. Ihr kennt meine Unfichten über ben Streit gwi= schen Preußen und Rom; beshalb will ich alles Ein= zelne bei Seite feten und mich vielmehr zum Allge= meinen menben.

Betrachte ich die Geschichte, so findet sich Tyrannei

zu Zeiten wo Staat und Kirche einig und wo sie uneinig waren; es sindet sich Tyrannei auf katholischer und auf protestantischer Seite. Darum sollte kein Theil von vorn herein Recht, Freiheit und Weisheit alle in für sich in Unspruch nehmen. Im Chalisate, das die weltliche und geistliche Herrschaft ganz in eine Hand legte, kann ich so wenig ein Musterdild für christliche Einrichtungen entdecken, als wenn Staat oder Kirche über ihre natürlichen Kreise hinausgreisen. Deren Gränze ist kein unbedingt für alle Zeiten und Völker Veststehendes, sie ist beweglich gewesen, und wird so bleiben. Aber nicht eine Partei allein kann die Gränzbestimmungen vornehmen, oder das Vestimmte willkürlich verrücken.

Allerbings sind die Ansprüche der Hierarchie undeschränkt, und nur durch Klugheit und die Macht der Berhältnisse bedingt. Daher erscheint nicht bloß stete Ausmerksamkeit, sondern oft ernster Widerstand von Röthen, um nicht von dem wohlgeordneten, immer schlagsertigen Heere besiegt zu werden. Ists aber nicht natürlich: nach so vielen verunglückten, oder willkürlich zerschlagenen staatsrechtlichen Formen, einmal Hüste bei den kirchlichen Formen zu suchen? Und wie kam man den alten, folgerechten, tieksimmigen Absolutismus des Papstes jemals mit Erfolg bekämpsen; wenn man daneben den willkürlichen und oberstächtlichen weltlicher Herrscher, des — und — hätschett und beschützt.

Will man also die Dinge, von einem Streite ber zu Nichts führt; auf einen höheren Standpunkt erheben und für größere Zwecke wirken; so muß das Unternehmen aus einem Stücke seyn, und nicht eine Richtung der anderen schnurstracks widersprechen. Jeder absolutistische, bureaukratische, unduldsame Protestantismus ist inconsequent.

Undererseits irrt man sehr in Rom, wenn man meint: wer das Verfahren des preußischen Hoses nicht in allen Theilen billige, sey deshalb ein Ratholik, oder gar ein Vertheidiger der undulbsamen Grundsäte gezwisser Es ist recht Schade, sagte mir ein Römer, daß die katholische Kirche nothwendig uns bulbsam seyn muß. Sewiß ein arger, verdammlicher Irthum, wenn hiemit mehr als Festigkeit der Überzeugung und liebevolle Erziehung; weny das Recht und die Psticht zum Versolgen, ja Verbrennen abweichend Gesinnter ausgesprochen seyn soll.

Unbedingter Absolutismus, ist aber keineswegs die Alles umfassende Form der katholischen Kirche. Sie hatte das, was man jeht Verfassung nennt, schon vor Jahrhunderten mit bewundernswerther Geschiellichkeit ausgebildet. Jede Theokratie ist jedoch zu Grunde gegangen, sobald sie nicht mehr an der Spise einer fortschreitenden Entwickelung des menschlichen Geschlechtes stand; jede Opposition hat sich aufgelöset, sobald ihr ein zusammenhaltender Inhalt und Zweck sehlte.

Bon hier aus ließe sich viel über Fortbauer und Fortschritt des Katholicismus und Protestantismus vermuthen und schließen. Wer nicht begreift daß Behareren und Bewegen wesentlich zu einander gehört, dessen Lebenskraft verschwindet; es entweicht die wahre Geschicklichkeit zum Herrschen, und die rechte Gesinnung um zu gehorchen.

Der lette Zweck bes Katholicismus (behaupten Biele) ist, ben Protestantismus, und bes Protestanztismus, ben Katholicismus zu vertilgen. Ließe sich nicht eben so gut sagen: der Zweck des Einathmens ist, das Ausathmen zu vertilgen, und umgekehrt? Bezuht nicht Leben und Entwickeln auf dieser doppelten Bewegung, und müßte man nicht wenn eines ganz verschwinden wollte, es gereinigt und verklärt herstellen, wie his Majestys opposition?

Nicht in außerem gewaltsamen Wege läßt sich auf die Dauer etwas wider den Katholicismus oder Prostestantismus ausrichten; die Mittel, die Zwecke mussen geistig, mussen christlich im höchsten Sinne senn. Wersden aber nicht in unseren Tagen manche hartherzige Tyrannen des 16ten und 17ten Jahrhunderts zu Helsden umgeprägt? Wird nicht geläugnet daß Jesuiten, oder Puritaner Unrecht thaten, weil die Nemesis des Unrechtleibens auch über sie kam? Traurig ist die erneute Erfahrung: daß religiöser Fanatismus unter so leichter, dunner Decke verborgen liegt wie politischer

Fanatismus und die Kraft des Fieberkranken dann für größer und edler gilt, als die des Gesunden. Wehe den protestantischen, oder katholischen Eiserern, welche die weitere Entwickelung nicht auf dem Boden des Geistes mit Liebe und Mäßigung fördern; sondern den Rampf mit den Mitteln führen und erneuen wollen, welche Deutschland dreißig Jahre lang zerrütteten, und es habsüchtigen Fremden als leichte Beute preisgaben\*).

Stalien ist weder beutsch, noch protestantisch gesinnt, aber bennoch mehr ghibellinisch als im 12ten und 13ten Jahrhunderte. Ja viele Staliener behaupten: bas Guelsenthum habe Land und Bolk aufgelöset und zu Grunde gerichtet; während ein staliener Raiserthum die Italiener wieder zu herrn aller Bölker erhoben hätte. Lassen sich benn aber nicht manche, sonst auf ihre Unabhängigkeit sehr eisersüchtige Bölker, gutwillig burch italienische Päpste und Kardinase lenken, als gehöre dies Indigen at zum Begriffe der katholischen Kirchenregierung?

Die großen, besellgenden Wahrheiten des Christenthums über welche alle Bekenntnisse einig sind,
mögen der Kern achter Dusbung und Berfohnung bleiben. Wie sich Eiferer verschiedener Urt auch gebaren:
bie von Gott angeordnete Entwickelung wird das

<sup>\*)</sup> Daffelbe geschah in Frankreich, England, ben Rieber- tanben u. f. w.

menschliche Geschlecht weder ins 13te, noch ins 16te Jahrhundert zuruckführen; sondern (wie Undere sich ausdrücken) nach dem petrinischen und paulinischen Charakter des Christenthums, der johanneische in den Bordergrund treten.

Bozu (fagen vielleicht Manche) dies unnutze, verwirrte Hinundher-, Fürundwiderreden. In Zeiten des Kampfes muß man (wie schon Solon verlangte) Partei ergreifen und den Krieg ernst mit führen helsen; nicht sich unthätig, oder überweise zwischen zwei Stühle setzen\*). — Bleibt denn aber die Wahl immer nur

Beffer vielleicht, man legte auf bas Hauptwort: Mitte, weniger Nachbruck, und trachtete zunächst nach bem Beiworte, bem Rechten, an welchem Punkte sich bies auch offenbaren und herausstellen moge. Dann wird man nicht mehr zweiseln:

<sup>\*)</sup> Man sollte den Ausdruck rechte Mitte lieber vermeisben, weil das leste Wort, seit Aristoteles (tros aller Erstarungen und Warnungen), so oste misverstanden und miss deutet wird. Mancher meint z. B.: die Mitte sen nicht das Positivste, sondern die blose Verneinung und ihr Versteidiger stehe, dem Esel gleich, zwischen zwei Bumden Deu. Oder sie sinde sich gleich weit von zwei Endpunkten, so daß man nicht durch die, an einer Seite besindliche Thur gehen durse, sondern mit dem Kopfe gegen die Mitte der Mauer rennen musse; oder von zwei Groschen und vier Thalern sey die Summe sechs und die Hälfte brei; oder ein Richter habe das Rechte gethan und die Mitte gefunden, wenn er jeder Partei die Hälfte des Streitigen zuspreche u. s. w.

zwischen zwei Parteien? Giebt es nur ein Rechts ober Links, kein Gegenüber oder Borwarts? Bedarf man nicht, selbst während des Krieges, einer Hinweisung auf den höheren Frieden? Daß die Liebe über den Haß obsiegen solle, dies ist der Polarstern, welcher in allen Kämpfen nicht verschwinden darf; und wer auf ihn hinweiset, ist nicht so unnüß wie diejenigen glausben, die, im Handgemenge begriffen, auswärts zu schauen keine Lust oder Muße haben.

———— Die Streitigkeiten konnen weber unbedingt nach dem Landrechte, noch unbedingt nach dem Corpus juris canonici entschieden werden. — Sind es denn überhaupt nur preußische, oder gar nur kölnische und posensche, und nicht vielmehr deutsche, ja europäische Streitigkeiten? Dreißigiährige Kämpfe führten zum westphälischen Frieden, 23jährige zu den wiener Beschlüssen. Hier liegen die durch unzählige Unstrengungen und Leiden erkämpften Grundsähe, hier sind (neben materialen Bestimmungen) auch die wichztigsten Ergebnisse der europäischen Geistesentwickelung, unmittelbar oder mittelbar, für Staat und Kirche ausgesprochen, oder angedeutet. Dadurch das man diese

Unparteilichkeit und verständige überlegung feven nothwendig, sowohl um das fremde, als das eigene Recht zu erkennen, und fur Beschluffe und Thaten, die achte Grundlage und Begeisterung zu gewinnen.

låugnet und verwirft, find sie noch nicht widerlegt und außer Kraft geset; badurch daß man auf sie schwört, ist ihre Wahrheit noch nicht für alle Zeiten und Bolsker-erwiesen.

Moge man bereinft noch tiefer in bas Befen bes Staats und ber Rirche eindringen, gefellige und chrifts liche Berhaltniffe noch beffer begrunden; jest, in biefem Augenblicke, kann jene Grundlage, jenes neue, europaische Rirchenstaatsrecht nicht unberucksichtigt bleiben, und 3mei= fel welche gang Deutschland (ja Europa) über ihre Unge= meffenheit, Deutung und weitere Entwickelung ergreis fen, follten nicht bloß von Einzelnen, sondern von allen Contrabenten vertreten und entschieden werben. Insbesondere ift hier recht eigentlich Gelegenheit und Berantaffung bag gunachft ber beutsche Bund freund= schaftlich prufe, rathe, vermittele, burch Milbe und Billigfeit die Parteien im gemeinsamen, ehrwurdigen Baterlande verfohne und den allgemeinen Frieden herstelle. Gehort biefer Bunfch etwa auch zu benen welche man fromm (bas heißt thoricht und unmöglich) nennt, weil es an ber Weisheit und Maßigung, an bem Muthe und Bemeinfinne fehlt, welche Deutsch= land allein kräftigen und von inneren und außeren Gefahren erretten fonnen?

— Doch ich breche ab, ba bas Geschriebene nicht einmel mir gefällt, wie viel weniger Anderen gefallen wird.

# Hundertundzwanzigster Brief.

Floreng, ben 3ten Cept.

Bon meinem Schnell = und Dauerlauf nach Maltaund zurud, habe ich Euch Bericht erstattet. Seit Reapel fette ich ihn mit nicht minderer Schnelligkeit (jedoch ohne übermäßige Unftrengung) fort, und will in hochster Rurge, Urt und Richtung angeben. Freitags, ben 30ften August (um bie Beit mo mahrschein= lich in Berlin Briefe von mir vorgelefen wurden) beftieg ich in Neapel den Wagen, sah im Monden-Scheine Gaeta, bei Anbruch bes Tages bas armliche, und boch schone Stri und Fondi, brauf Terracina mit feinen gelbrothen Felfen, und bie pontinischen Gumpfe. Ihr Unblick ift gruner und heiterer, als ber mancher gepriefenen Gegend, und fie konnten (mare nur bie ungefunde Luft nicht) mit unferen Biefenbruchen verglichen werben. Bon Belletri bis Albano, wohlbebaute, schone Bugel; nun die claffische Campagna di Roma. Ich will meiner keterischen Bunge Ginhalt thun, um nicht eingefangen und am afthetischen Stricke fo lange umhergeführt zu werben, bis ich pater peccavi fage und meinen Glauben aus Feigheit, ober Langeweile verläugne. Den 31ften Abends zwischen

5 und 6 Uhr Ankunft in, um 12 Uhr Abfahrt von Rom. - Ich machte einige Unftalten in eine Stimmung wehmuthiger Bewunderung und Gehnfucht zu gerathen, aber es gelang nicht: ber Beift mar willig. und bas Fleisch schwach. Solche Buftanbe verleiten (um fich zu rechtfertigen) zur Opposition. Und fobruckte ich innerlich mein Miffallen über die romische Raiferzeit aus, welche fich hier mit Saulen, Triumph= bogen, Roloffen, Badern u. f. w. fast allein breit macht, legte das Papstregiment des 16ten Sabrhun= berts als Schatten über bie Werke Raphaels und Michel Ungelos, und verlor die erhabene Ibee der katholischen Rirche, fast über die Erinnerung an ben Ramaschendienst bes geistlichen Erercierplates. In Dies fen verkehrten Gedanken ward ich unterbrochen, ober bafur bestraft; benn ber Postillion fturgte mit beiben Pferden in den Graben, und hatten Die drei Rreaturen nicht fo ftill gelegen, bag wir hinausspringen und bie Stricke abschneiben konnten, mare alles Denken in biefer Zeitlichkeit wohl zu Ende gewesen. Rach bes feitigter Gefahr gerieth ich in den alten Trab. Statt mich in Biterbo nach ber Drtlichkeit, in Bezug auf die Belagerung Friedrichs II umjuseben; bemerkte ich blog die erbarmliche Beschaffenheit aller Thuren. Schloffer und Fenfter, verhartete mich gegen bie Schwarme ber Bettler, hatte (unten vorbeifahrend) faum ein trodenes Bergnugen an bem boch belegenen

Montesiascone, fand Radicosani fruchtbar im Vergleich mit den Gefilden des Utna, verschlief Siena, ward aber den 2ten Morgens, in der Nahe von Florenz wieder frisch und lebendig.

# Hunderteinundzwanzigster Brief.

Berona, ben 5ten Sept.

Mein erster, oder boch mein wichtigster Gang am 3ten September, war in Florenz nach der Trisbune, und den übrigen Kunstwerken. Was ich in Nom und Neapel wieder sah, hat meine Bewunderung für die Benus und die Niobe nicht verringert. Selbst die eine, sogenannte, Benus von Titian in der Trisbune, ist nur das Bildniß einer nackten, noch mehr eitelen, als schönen Frau; der Leib zu dick, die Knie ohne Feinheit und Rundung. — Doch ne sutor ultra

Mittag af ich bei bem hochst gefälligen G. S.—. Uls mir, ich weiß nicht wie, bas Wort sentimental in ben Mund kam, sagte Hr. — lachelnb: er habe am wenigsten vermuthet, je diese Richtung an mir zu bemerken.

Freilich, wenn ich barüber, Thränen vergießen soll, daß braune Semmeln zu nahe and Feuer gekommen sind, ober die Buttersliegen nicht ewig leben; so bin ich nichts weniger als sentimental. Meine Sentimentalität liegt mehr in der Richtung, wie die des Sousseur im Wilhelm Meister, und überläst gern die ansbere Sorte, anderen Leuten.

Der Kurierwagen von Florenz nach Mantua hat nur zwei Plate; die Post findet es aber weise, eiligen Leuten einen dritten Platz zu verkausen, daher saß ich eng und schlecht. Um 5 Uhr Abends suhr ich ab, meist bergan. Ein starkes Gewitter ging vor uns her, erleuchtete die dunkelen Gipfel der Apenninen, und schützte uns überall gegen Staub, ohne uns selbst zu burchnässen. Beim Hinabsahren gen Bologna erfreute ich mich um so mehr an begrünten und bedauten Bergen, als mir die ganz kahlen Höhen vieler südzlicheren Gegenden noch lebhaft vor Augen skanden.

Man braucht nur einmal burch die Straßen Bolognas zu gehen, um zu fühlen, ja einzusehen, daß diese Stadt einen von Rom ganz verschiedenen Charakter hat, daß beibe nicht zusammenpassen. Dem Außeren nach wurde man in Mobena heitere Zustiebenheit suchen; in den Buchläden bot man vorzugseweise kirchliche und ascetische Schriften aus. Die fruchtbare, trefflich angebaute lombardische Schene, ist nicht so anmaßlich sich für malerisch auszugeben; sie

überlaßt anderen alle Schonheiten ber Bergangenheit, und begnügt sich mit der reichen Gegenwart. 218 ich über ben stillen Do fuhr und zuerst die Ulpen erblickte, flogen die Gedanken leicht bis in die Beimath. Huch war mirs, beim Überfchreiten ber ofterreichifchen Grange, als betrate ich nun ein Land wo es gefellige Berhalt= niffe und eine Regierung gebe; bas Gubliche fen nur ein Naturspiel, lusus, oder abortus naturae. Ich weiß febr wohl, daß man einwenden wird: burch Außerungen folder Urt offenbare fich nur meine Bahlver= mandtschaft zur Bornirtheit und Philisterei. 3ch habe indef auch noch Fantafterei genug, mir ein Gobens bild altioris indaginis aufzubauen: ben - mit einem Fuße auf bem Tavoliere Upuliens, mit bem anderen jenseit bes Faro auf ben Schwefelminen Si= ciliens ftebend; auf der Bruft ftatt des Sonnenkreis fes, ein reiches Mungcabinet, in der linken Sand die Verfügungen und Abstimmungen über ben Za= voliere und die Centralisation Siciliens, in der rech= ten ben ewig benkwurdigen Bertrag mit bem Brn. Tair über das Schwefelmonopol! Bor diesem Rolog muffen Furft Metternich und feine Kollegen, diefe fo= genannten Philister, niederfallen und von ihm lernen wie man die enge Belt beschreiten und regieren muffe.

Den 4ten September Abends erreichte ich Mantua und fuhr ben anderen Morgen um halb 5 Uhr ab nach Verona, um fogleich meine Reise über den Brenner fortzusehen. Warum ich biesen Weg erwählte, setze ich Euch mündlich auseinander; doch ward meine Nachhausehast, durch die weisere Fügung der Posten, oder vielmehr des Himmels ermäßigt, und ich zu einer unruhigen Ruhe in Berona gezwungen. Ich ducchsstrich die Stadt in allen Richtungen, erfreute mich zum vierten Male ihres lebendigen Betriebes, und ihrer ungemein schönen Umgebungen. Bon höheren Bergen kommend, eilt die Etsch zwischen mannichsachen, reich bebauten Hügeln hindurch, nützt und verschöneut die Stadt, und beruhigt sich erst nach gethaner Urbeit in der Ebene.

Leiber habe ich in Verona wieder eine Bestätigung der oft ausgesprochenen Klage gesunden: die osterreischische Regierung sorge nur für die materiellen Intersessen, vernachlässige, oder untergrade dagegen alles Höhere. Bei meinem stundenlangen Umhergehen in den größeren wie in den kleineren Straßen, habe ich auch nicht einen Bettler gesehen; es hat mich (obwohl ich als Reisender sehr kenntlich war) niemand um eine Gabe angesprochen. Was deweiset dies anders, als daß die österreichische Regierung, sur das ganz Underbeutende (für Beschäftigung der Gesunden und Berpslegung der Bedürftigen) sorgt, ihren Unterthanen aber das Edelste entzieht, nämlich die Gelegenheit christliche Tugenden auf der Straße zu üben? Die anderen Regierungen Italiens schlagen in tiefsinniger

Weisheit ben umgekehrten Weg ein, und ihre Untersthanen eignen sich wiederum (scharfsinnig und gehorsfam zugleich) das Tiefsinnigste aus dem Tiefsinnigen an. Das heißt: sie sorgen dafür daß die Kranken und halb Verweseten, gleich den Unverschämten, Jahr aus Jahr ein auf der Straße bleiben mussen, damit keinem Christenmenschen jemals die Gelegenheit zur übung christlicher Tugenden sehle!

Aus einer Kirche scholl mir heitere Kriegsmust entgegen: ich fand daß das Stadtgymnasium eine poetische Ukademie gebe, wo 28 Gedichte in Silbenmaßen aller Art zu Ehren der Scaliger herdeklamirt wurden. Welche Produktionskraft, welche Mannichfaltigkeit in der Einheit, werden Bewunderer sagen. Was ich hörte, erinnerte an Lichtenbergs tiesen Geschwulst; das Schreien, überschreien und Handthieren sand indeß so viel Beisall, als bei uns zuweilen das Langweilige tout pur. Insbesondere klatschte eine Heerde kleiner vergnügter Jungen so lange dis ihnen die Hande roth wurden, und die Trompeten ihr Forstisssische roch wurden, und die Trompeten ihr Forstisssische noch übertönten. Sagt Ihr: du hast gerade das Beste nicht gehört; so will ich dieser milden Deuztung keineswegs widersprechen.

Bum Beweise, bis zu welcher Bollkommenheit gewisse Regierungsanstalten in Stalien gebracht sind, und wie viele Leute sich bestreben die Bekanntschaft eines ehrlichen Mannes zu machen, gebe ich Euch bas Berzeichniß ber Bifa meines Paffes feit Neapel.

- 1) Der preußische Gefandte in Neapel.
- 2) Der ofterreichische Gefandte in Neapel.
- 3) Der papstliche Gefandte in Reapet.
- 4) Die Polizei in Neapel.
- 5) Der Minifter der auswartigen Ungelegenheiten.
- 6) Die Thorwache beim Musgange aus ber Stabt:
- 7) Die Behorbe an ber Grange: ...
- 8) Die papstliche Behorde an der Grange
- 9) Die Thorwache in Rom.
- 10) Der preußische Gefandte bafelbft.
- 11) Der ofterreichisch = florentinische Gefandte.
- 12) Die Polizei.
- 13) Die Stadtwache beim Musgange.
- 14) Die romische Granzwache beim Musgange.
- 15) Die florentinische Granzwache.
- 16) Die florentinische Thorwache.
- 17) Der preußische Gesandte in Florenz.
- 18) Der ofterreichtsche Gefandte in Floreng.
- 19) Der papstliche Gefandte in Florenz.
- 20) Die Polizei in Florenz.
- 21) Die Bache beim Ausgange aus ber Stadt.
- 22) Die Granzbehorbe.
- 23) Die papstliche Granzbehorde.
- 24) Die Polizei in Bologna.
- 25) Die Granzbehorbe beim Musgange.

#### 462 Sunberteinunbzwanzigfter Brief.

- 26) Die Granzbehorde von Modena.
- 27) Die Polizei dafelbst.
- 28) Die Granzbehorde beim Ausgange.
- 29) Die ofterreichische Granzbehorde.
- 30) Die Polizei in Mantua.
- 31) Die Polizei in Berona.

Manche dieser Bisa (so die preußischen und österreichischen) sind unentgeltlich, andere, befonders die
neapolitanischen und römischen, sind desto theuerer.
So nimmt z. B. der neapolitanische Consul in Malta
1. Thir. 15 Sgr. für seine Namensunterschrift. Da
man ferner anserdem jedesmal Soldaten, Polizeidiesner, Lohnbediente u. das. bezahlen muß; so wird dies
Passwesen (verbunden mit den Raubvögeln der Zollbedienten und Sünder) zu einer so hohen und verdrießlichen Steuer, daß sie oft mehr kostet als Essen
und Trinken, und man besser wegkäme einmal en
gros, als so oft en detail geptändert zu werden.

# Hundertzweiundzwanzigster Brief.

Munchen, ben Sten September.

Won Berona bin ich bas Etich = und Eisachthal aufmarts, über ben Brenner nach Inspruck und ubet Birl und Partenfirch hieher gefahren. Gine Reife (mit Ausnahme ber Umgegend von Munchen) recht eigentlich gemacht das Berg zu erfreuen und fich zu erquicken. Berge ber mannichfachften Urt, erhaben, fchon, nedifch, einzelne glanzende Banbe und Spiten, bas meifte bewachsen und begrunt bis zu ben Gipfeln. Uppige Biefen, glanzende Blumen, fpringende Quellen, murmelnbe Bache, raufchenbe Strome, fchattige Baume, Saufer und Beerben, Birten und Jager. Sollte ich vergleichen; - aber wer zwingt mich bazu? Darum will ich in vielbeutiger Weife nur fagen: fein Tiroler brauche fich vor einem Sicilianer zu fürchten. Much ber Garten in Inspruck, nicht vor ber Flora in Palermo. Infprud zwischen ernften Bergen fo heiter ausgebreitet, kann man nicht ohne Borliebe betrachten, und ber biberbe Menschenschlag zeigt eine beutsche Gegenwart und eine beutsche Bufunft. Tiede Rrankengedichte und fein Tifchler begletteten mich in Gebanken auf bem Bege von Mauapenbente, bis ins Vaterland. "Die schwarzen Mansbert" in der Kirche gaben Zeugniß für Staat und Runft, die Martinswand erinnerte an das edele Gesmuth eines deutschen Kaisers, und das deutsche Gränzstollamt in Mittenwalde erlösete den Reisenden, von Zöllnern dis zur Heimath. Ich muß den dortigen Zollbeamten das Zeugniß geben: sie haben nicht mehr und nicht weniger untersucht als ihre Pflicht erfordert; ich gab ihnen nichts, und sie haben in keiner Weise angedeutet, daß sie etwas erwarteten. —

#### Hundertdreiundzwanzigster Brief.

Munchen, ben 16ten September.

— Die sehr freundliche Aufnahme, welche ich hier sinde, und die überaus großen Kunstschäße, halten mich fest, trot der Sehnsucht nach der Heimath.

— Wann (fragte ich den Kellner) wird die Bibliosthek geöffnet? — Sie (antwortete er) wollen sagen: die Glyptothek. — Hieraus läst sich viel auf den hiesigen Stand der Philologie schließen, und auf das Verhältniß der Kunst zur Wissenschaft. Geschähe für

die lette so viel wie fur die erste, es wurde nicht minder treffliche Fruchte tragen.

Wenn die munchener Malerschule fich das Epos und die Tragodie angeeignet, und die duffeldorfer mehr der Elegie und Idulle ergeben hat; fo liegt dies jum Theil wohl in der Natur der leitenden Meifter, jum Theil aber auch baran, daß fur großartige Entwides lung ber Freskomalerei außere Begunstigungen bingu= treten muffen, welche zeither fast nur ber Ronig von Baiern barbot. - Im Bergleiche mit bem Reichthume und ber Grofartigfeit biefer munchener Freskomalereien von Cornelius, Beg, Schnorr und Anderen erscheinen gar viele anderwarts bewunderte Bilber, beinahe nur wie ein anmuthiges Spiel, ober eine gefchickte Fabrit, gur Befriedigung von vielerlei Rachs frage. - Mancher Maler fann bem Teniers, bem Denner, bem Carlo Dolce gegenuber fagen: anch' io sono pittore! Cornelius" barf bies bem Michel Ungelo gurufen, und biefer wird ihn nicht gurudweifen, fondern anerkennen und ihm die Sand reichen. Doch von bem Allem will ich mundlich Bericht erftatten.

Trot des Übergewichts der Kunstbetrachtungen in Munchen, konnten doch manche andere Punkte nicht ganz unberührt bleiben, welche, in dem Maaße als jene erfreuten, mich mit tiefem Schmerze erfüllten. Deutschland, der Kern, das Herz Europas, ist durch Eiferer aller Art, auf dem Wege wiederum in reli-

gibse und politische Gegensate zu zerfallen, uneingebenkt ber entsetsichen Zeit bes breißigjahrigen Krieges, und ber Habgier östlicher und westlicher Nachbarn! Statt bes Wahlspruchs aller Bundesstaaten: vis unita fortior, Eintracht giebt Macht; scheint ber entgegengesetze zum Verderben Deutschlands überall empor zu wachsen und zur Anwendung zu kommen.

Dem Bunde, auf welchen die gläubigsten und gesmuthlichsten Deutschen ihre Hoffnung stellten, entschwindet alle zusammenhaltende Kraft. Er erklärt den seit Jahren erkrankten, dringend um Arznei und Husse bittenden Gliedern: ihr Leiden sen ein ortliches und gehe das Ganze wenig, oder nichts an! — Wenn jedoch den Vernachlässigten, sich selbst Überlassenen zuslett die löbliche Mäßigung und Geduld einmal ausgehen sollte, so wird man schreien: Revolution, Revolution! — Wer aber hat diese dann herbeigeführt, und wer trägt die Schuld?

# Hundertvierundzwanzigster Brief.

Berona, ben 6ten Geptember

Eure Bemerkung: daß meine Mittheilungen über Italien zerstreuter und abgerissener sind, als die über England, hat ihre vollkommene Richtigkeit. Liegt dies aber nicht zum Theil in den Dingen und Verhältenissen, welche eben große Verschiedenheit zeigen und sich schwer unter einen Gesichtspunkt bringen, oder zu einem Gemälbe vereinigen lassen? In dieser und so mancher anderen Beziehung könnte man eher Deutschland und Italien zusammenstellen und, vergleichen, als (wie einst Archenholz that) England und Italien. Anziehend und belehrend ist diese Ausgabe gewiß; ware sie nur andererseits nicht sehr schwer und in so fern meist undankbar, daß in der Regel kein Theil mit den Ergebnissen, dem Lobe oder Tadel, zusrieden ist.

Nachdem ich so viel in Stalien gesehen und durch fremde Hulfe gelernt habe, fühle ich das Bedürfnis, den einzelnen Bemerkungen und Erörterungen, eine Urt von Gesammtübersicht folgen zu laffen, um mich zu orientiren und die Eindrücke des Augenblicks wo möglich zu läutern, damit die allgemeinere, objektive Wahrheit ans Licht komme. Indem ich aber dieser

Neigung folgen will, tritt mir die Gefahr und die gerechte Besorgnis entgegen: auf diesem Bege werde leicht mehr verloren, als gewonnen. Denn der einzelne Eindruck, die augenblickliche Stimmung hat wenigstens bedingte Wahrheit und Werth; läßt man sich aber versühren auf jene Eindrücke und Stimmungen, nun allgemeine Urtheile und Aussprüche zu gründen, so verschwindet in der Regel jene bedingte Wahrheit, ohne daß man dafür eine höhere eintauschte. Wer hat denn auch so viel Kenntnisse und Scharssinn, daß er über ein großes Land und Volk, nach allen seinen Beziehungen, Verhältnissen und Thätigkeiten aburteln, selig sprechen, oder verdammen dürste?

Eros bieser gewichtigen Einwendungen mag ich es mir nicht versagen, auf meine italienische Reise zurückzublicken und einzelne Punkte nochmals in kurze Erwägung zu ziehen. Wenn ich mich in den solgenden Bruchstücken vielleicht schärfer und bestimmter ausdrücke, als es sich gebührt; so ist zu bedenken daß abschwächende Höslichkeitskormeln, welche sich so leicht darbieten, die Darstellung nur länger und langweiliger machen. Auch ist ja Alles was ich sage, eben nur eine personliche Meinung, ein Gutachten, an dessen Anfang und Ende geschrieben steht: salvo meliori!

Bum Beweise, wie leicht man in den Fehler best Buviel, ober Buwenig verfallt, felle ich zwei entge-

genstehende Aussprüche über Italien hier voran. Ein nordalpischer Schriftseller sagt: aller Ruhm ist über die Alpen hinübergezogen; in Italien ist nichts Eigenes geblieben, als das bloße Unglück! — Hierauf antwortet ein Neapolitaner: Schlecht ist der berathen, welcher versucht Italien den alen und verdienten Ruhm zu rauben, daß es zu jeder Zeit die Meissterinn (maestra) der Bolker gewesen ist. — Wer zwiel beweiset, beweiset nichts; möge es mir nicht eben so ergehen!

. Nicht um ben Beifall ber Italiener zu gewinnen. ober als captatio benevolentiae; fondern um ber inneren Wahrheit willen, raume ich ein daß (Alles zu Allem gerechnet) ber einzelne Staliener, als folcher und felbst ohne alle Schulbilbung, fluger und (wenn er will) mehr mit ihm anzufangen ift, als im Durch= schnitt mit einem einzelnen Menschen aus irgend einem anderen Bolke; ich raume ein, daß die Geschichte Staliens alter, und bis jum 16ten Jahrhunderte reicher und mannichfaltiger fen, als die irgend eines anderen euro= paischen Volkes. Aber eben biese Wahrheit, biefe Theilnahme, biefe Bewunderung, fteigert andererfeits bas Maag ber Forberungen und bie Strenge bes Urtheiles. Nicht aus Ubneigung und Sag, fondern aus Buneigung und Vorliebe, machft ber Born und ber Tabel manches Stalienischen hervor, und je größer

und wurdiger ber Gegenstand ift, besto unwurdiger Schmeichelei und Berhatschelung \*).

Mir ift in Stalien oft ber Bedanke emporgesties gen: ob bas Gluck eine lange, glorreiche Befchichte zu haben, einem Volke nicht auch zum Unbeile gereichen konne? Das lebende Geschlecht fummirt bann wohl alle Thaten der Borfahren, freut fich derfelben und begnugt fich mit bem Ergablen und Lobpreifen, ohne Die ererbten Schabe burch eigene Rraft und Thatigkeit zu permehren. Gin junges Bolf bingegen tann feine Beit keineswegs mit Betrachtung und Berlegung bes Bergangenen ausfullen; feine Sterne liegen vielmehr gegen Morgen und in ber Bukunft, es kummert fich nicht um alte Erbschaften; sondern um neue Thaten. Erft wenn man jedem Geschlechte bas Seine zuweiset, ergiebt fich Berdienft, Berth, Fortschritt, ober Ruckschritt; ohne dies strenge, oft schmerzliche Geschäft, gelangen altere Bolfer nicht zur rechten Gelbsterkennt- . niß, fondern schmucken sich mit fremben Febern.

In neueren Zeiten ist es zu sehr Mobe geworden, - ben Ruhm eines Bolkes, bloß in einer Richtung zu suchen; während boch jedes Bolk eben seine eigene Natur und seinen eigenen Ruhm hat. Wem nur

<sup>\*)</sup> Riemand kann aufrichtiger wunschen als ich, baß etwa von mir nach bestem Wissen und Gewissen ausgesprochener Tadel, nur auf Irthum beruhe.

Krieg, ober nur Hanbel, ober nur die Fabrikation es fep von Baumwollenwaaren, ober Verfassungen, Werth hat; ber mag (wie jener Schriftsteller) in Italien Nichts, ober nur Unglück sehen. Mir hingegen scheint ein nachäffendes Pfuschen in fremden Kreisen dem schönen Lande bereits mehr Nachtheil gebracht zu haben, als wenn es seiner Natur ganz treu gebliez ben ware.

Bum Beweise wie viel Italien noch in ben letten hundert Jahren fur Runfle und Wiffenschaften getban. habe, nennen bie Staliener ungablige Namen, von benen man nordwarts ber Alpen felten etwas borte. Sie mogen zum Unterbau gedient und genüst haben; wenn aber von Sunderten nur ein Paar burch bie Sahrhunderte leuchten, ist der Werth nach Abfall der Underen (wie bei ben sibnllinischen Buchern) nicht ge= ringer, fondern großer geworben. Ernfter wird bie Betrachtung, wenn wir Geschlecht mit Geschlecht, Sahrhundert mit Jahrhundert vergleichen. Dann zieht fich bas übermäßige Lob, welches in Italien nur zu oft aus mancherlei Grunden bem faum Mittelmäßigen ertheilt wird, gar fehr zusammen, und bas Lobhubeln wirkt auf Runftler und Schriftsteller, wie zu vieles Begießen auf die Pflanzen: beibe verfaulen. Ich will bas entgegengefette Berfahren, welches in Deutschland porherricht und Manchen abschreckt ober niederdruckt, nicht loben; boch ist die strengere Methode ein befferer Prufftein der Geifter und ihrer mahren Lea benefraft.

Ergiebt fich benn (so kann man fragen) ein Fortschritt in Italien, wenn wir Filangieri mit Thomas von Uquino, Genovesi mit Jordano Bruno, Camucini mit Raphael u. s. w. u. s. w. vergleichen? — Warum stellst du (wird der Italiener entgegnen) den Vergleich so abgünstig? Warum erinnerst du nicht vielmehr an Canova, Volta, Galvani, Pazzi, Muratori, Manzoni und Undere; welche unser Jahrhundert, vollgültig früheren Jahrhunderten und anderen Volksültig früheren Jahrhunderten und anderen Volksültig seine Bergleiche zurückzusstellen, und um so mehr zurückzusstellen, da man behaupten kann und darf: Gott der Herr erschaffe in seiner Gnade solcherlei Geister, oder verweigere sie nach Gefallen; der Einzelne und das Volk sep hierüber zu keiner Rechenschaft verpflichtet.

Es giebt indeß andere Richtungen, wo die Einzelnen und das Bolk ihre Hånde nicht bergestalt in Unschuld waschen durfen, sondern mitschuldig und versantwortlich sind. So (und dies ist ein wichtiges Beispiel) hinsichtlich der Musik. Die erhabenste, die heiligste Seite dieser wirksamsten aller Kunste, ist in Italien fast ganz verschwunden und an ihre Stelle der frivolste, unschiedlichste Tand getreten. Die dramatische Musik hat sich in blossen, die Ohren kizelnsden Beitvertreib verwandelt; ja es wird als ein Korts

fchritt zur mahren Freiheit geruhmt, bag Tert unb Musik sich um einander nicht kummern, und die Runft ihre unbequemen Unspruche und Bedingungen bei Seite feben, ober boch nach bem Behagen ber Buhorer einrichten muffe. Die Überzeugung: ein Runft= werk fen bie erhabenfte, bauernbfte Schopfung bes menschlichen Beiftes, und es bedurfe aller Rrafte ber Beschauer und Horer es gang zu verstehen und sich anzueignen; biefe Überzeugung gilt fast allgemein für einen beschwerlichen Aberglauben, welchen abzuschütteln jeder die Erlaubnif, ja die Pflicht habe. Der Tag, meint man, nahre ben Tag und lebe vom Tage, und biefen Grundfagen gemäß find bann auch bie jebigen Dpern, ober Golfeggien, angefertigt. Es bedarf keines Beweises, daß die Kunft auf biesem Bege unausbleiblich ihrem Berfalle entgegengeht; ja bag biefer eigentlich ichon eingetreten ift. Gin Bergleich ber beutschen und italienischen Theaterrepertorien zeigt augenscheinlich, baß bort bas Werthvollste unter ben bramatischen und musikalischen Werken aller, ober boch vieler Zeiten und Bolfer, Unklang und Berftandniß findet; mahrend man in Stalien die einheimischen Sommerpflanzen bes letten Jahres allein zur Musfellung bringt.

### Hundertfunfundzwanzigster Brief.

Munchen, ben 10ten Geptember.

Das Volk und der Staat erwächst aus den Familien. Sind diese, ist das Familienleben nicht gesund, nicht sittlich und christlich geordnet; so fehlt die Grundlage für alles Größere und Allgemeinere, ja der Hauptinhalt des Lebens selbst. Ich weiß, daß ich hier bei einem noh me tangere stehe, wo genaue, vollständige Kenntniß unmöglich, und falsche Urtheile so häusig sind. Sosern jedoch diese Unvollständigkeit der Kenntniß bei Beurtheilung aller Völker wiederkehrt, setz sich das Maaß der Wahrheit und des Irthums in eine Urt von Gleichgewicht, und eine Verschiedenheit, z. B. des englischen und italienischen Familienlebens, der englischen und italienischen Frauen springt jedem Beobachter in die Augen. Ich will mich indeß auf einige allgemeinere Erscheinungen beschränken.

Das Cicisbeat, sagen manche Italiener, besteht noch jest wie sonst. Es besteht nicht mehr, entgegenen Andere; es besteht noch, aber unter veränderten Formen, behauptet eine dritte Partei. Meines Amtes ist es nicht diesen Streit zu schlichten; wohl aber darf ich behaupten: das Cicisbeat sen (leichtsimig betrach:

tet) eine Frake, (ernsthaft beurtheilt) ein wiberwartiger Skanbal. Eher ift ein einzelnes, burch Leibenschaft hervorgetriebenes Verbrechen zu begreifen und zu entsschulbigen, als biese kalte Ordnung, biese nuchterne Störung, dieser ktägliche Zeitverberb, diese unmanntiche Sklaverei.

Die rechte She erlaubt, ja verlangt, daß Freunde und Freundinnen sich dem Chepaare zugesellen, und den Übergang aus dem Hause in weitere Kreise vermitteln; aber jenes Einem eingeraumte Monopol, diese seminae adscriptio, diese Entmannung des Chemanns und des Ciciobeo, ist die klaglichste Ersindung und Einrichtung, welche die Geschichte des Familienlebens aufzuzeigen hat. Nehmen wir indeß an: sie sen abgeschafte, oder gehe ihrem Ende entgegen, so wächst ein anderes übel mit verdoppelter Krast empor.

Ich weiß nichts auf Erben, was ein so furchtbarres Entsehen hervorruft, mit so bitterem, herzerreissendem Mitseiden erfüllt, als das Aussehen vieler Tausende von Kindern. Was ich (in jeder Landsschaft, in jeder Stadt Italiens neu aufgeregt) darüber schon so oft zu schreiben mich gedrungen fühlte, will ich nicht wiederholen; sondern nur die überzeugung aussprechen: es offendare sich hier eine furchtbare Ausartung der menschlichen Natur, deren völlige Ausrottung die erste, unerlästichste Bedingung einer Wiedergeburt Italiens sey. Man ruft nach Versaf

476

fungen, Rammern Mablern, Reprafentanten u. bal. als konne biefer kunftliche Ausbau gesellider Berbinbungen in der Luft schweben, ohne Bater, Mutter, Rinder, Bruber, Schwestern und Kamilienleben.

Es ift, und nicht ohne Grund, behauptet morben: manche Staaten gingen großentheils an ber koltspieligen Rriegsverfassung, an ben übergablreichen Beeren ftehender Solbaten, ju Grunde. Italien leidet an diesem Übel in vierfacher, also vierfach lastender Geftalt. Erftens bie Solbaten (wie anderwarts); zweitens, die Bettler; brittens die Findelfinder; viertens die Übergahl ber unverehelichten Geiftlichen und Monche \*). Ich habe mich der letten zu einer Zeit angenommen, wo es nicht Mode mar fie zu loben oder Rlofter zu grunden; aber es kann auch bes Guten zu viel geben, und daß in- Italien keineswegs Alles in biefer Beziehung gut und heilfam fen, mare fehr leicht zu erweisen, wenn ich mich bier auf fo breite Untersuchungen einlassen burfte, ober überhaupt ein Erweis nothig mare.

Noch weniger kann ich auf die hochst wichtige, feit Sahrhunderten erorterte und verschieden beantwortete Frage eingeben, uber ben Ginflug ber driftlichen

<sup>\*)</sup> Spotter behaupten: Die Empfehlung ber Finbelhaufer burch bie Geiftlichen, ftebe mit ihrem Calibate im genaueften Bufammenhange.

Bekenntnisse auf die Staaten und Bolker. Sebe Partei nimmt für sich die Lichtseite in Unspruch, und weiset die Schattenseite der anderen zu: und doch ist nur da Schatten, wo auch Licht ist. Wer innerhalb der Gränzen einer Partei beharrlich sestschet, ist ein guter Kämpfer; aber kein guter Beodachter und Geschichtschreiber, welchem obliegt die Dinge von einem umfassenderen Standpunkte aus zu betrachten, und sich (wie es auch dem bramatischen Dichter obliegt) gleichsam in mehre Personen zu verwandeln.

Heben ben wahren, achten, ich mochte sagen ibealen Katholiken, haben sich in Italien nach zwei verschies benen Seiten hin, zwei Zugaben, ober Auswüchste gestilbet. Die Massen (besonders im süblichen Italien) begen gar mancherlei Aberglauben, welcher, nur unter veränderten Namen und Formen, bis in das baare Heibenthum hineinführt und den Spruch: Gott ist ein Geist u. f. w., in den Sat: Gott ist ein Leib u. f. w. zurückübersetzt. Geistliche und Regierungen geben sich keine Mühe, einen höheren Spiritualismus zu begründen; theils weil sie ihn selbst nicht kennen, theils weil er für das Volk nicht passe und der Abersglaube selbst ein Mittel leichteren Regierens sep.

Eine zweite Partei, die fich meift in ben hoheren Standen entwickelt, scheint alle Lehren und Gebrauche ber Kirche anzunehmen und ohne Wiberspruch zu be-

folgen ober auch sie eigennütig geltend zu machen; in Wahrheit sind ihr aber die tieferen Geheimnisse des christlichen Glaubens unbegreiflich und gleichgültig geworden. Sie findet sich, des außeren Friedens halber, mit der Nirche ab; wurde aber (in den Palast der Wahrheit versett) eher dasür stimmen Voltaire, als Thomas von Uquino-heilig zu sprechen.

So entsteht die Frage: ob Italien, burch bas vollige Burudweisen und Erdruden aller reformatoris Schen Bewegungen, nicht mehr verloren, als gewon= nen hat? Abgesehen von dem großeren Werthe, ober Unwerthe der Bekenntniffe und Ergebniffe, ift die ungeheure Arbeit des Geistes welche sich ganze Bolfer burch mehre Geschlechtsfolgen bindurch auflegten, nicht fruchtlos gewesen; fie hat (trop aller Muswuchse, ja Berbrechen) gegen unfruchtbare Gleichgultigkeit, anmakliche Faulheit und gebankenlofes Ermatten gefchutt. Die Religion ift in letter Stelle allerdings eine Gabe. die von oben herab kommt; die Menschen zeigen sich aber verschieden in der Art wie sie sich fur den Empfang vorbereiten, und wie fie nach bem Empfange bie Gabe behandeln und benuten. - Bo (wie meift in Italien) die Religion ale etwas gang Fertiges, Abgemachtes bargeboten und hingenommen wird, und bie geiftigen Bollbehorden ein unbedingtes Sperrungs= fostem aufstellen, entsteht freilich feine Gahrung bes Zweifels, aber auch feine hohere Verklarung, wie in

Paulus und Augustinus. Das Denken und Erkennen, biese edelste Arbeit des Menschen, soll zum Glauben hinzutreten; Völker, die sich mit einer Halfte begnügten, geriethen in Irthum und blieben in den Bahnen der Entwickelung zuruck. Fast noch mehr als aus der Geschichte Italiens, mochte sich aus der Geschichte Spaniens entnehmen und erweisen lassen, was ich ans deuten wollte.

Es fen erlaubt hier eine andere Bemerkung anzureihen. Bolfer mit geringer und wenig ausgebilbeter Gigenthumlichkeit, konnen durch ben Ginflug überlege= ner Nationen fur immer untergeordnet werden; Bolfer, welche geistig reich und entwickelt find, haben ba= gegen Unrecht, das Fremde zu scheuen, ober zu verachten. Diefe Ubneigung gegen Unftrengung, ober diese anmakliche Allgenugsamkeit, straft fich zulett immer felbft. Es ift gewiß ein Fortschritt, daß bie Italiener nicht mehr jenseit ber Alpen blofe Barbarei vermuthen; sondern endlich anfangen zu reisen und fremde Sprachen zu lernen. Doch wird beutsche Sprache und Literatur noch immer gar fehr vernach= laffigt; woraus taufend Migverstandniffe fast unaus= bleiblich hervorgehen, und gerade leider da hervorgehen, wo begrundete Ginsicht in die Natur und das Wefen beiber Bolfer fo heilfam wirken mußte. Fur bie meiften Staliener ift ein ofterreichischer Beamter ober Lieutenant, die Urform worin fie fich alle Deutschen ausgeprägt benken; und sie glauben hiemit sen Grund genug zu Spott und Geringschätzung gegeben. Das nördliche, das protestantische Deutschland ist den Meissten völlig unbekannt, oder gilt für einen Sitz unzähliger Gräuel. Und doch könnte man behaupten: die Italiener würden sich leichter mit den Norddeutsschen verständigen, als mit den Österreichern. Gewiß wäre schon die Untersuchung so wichtig als lehrreich: warum denn jene verachteten Osterreicher in Italien rezgieren, und besser regieren als in den meisten Landschaften die viel klügeren Italiener? Es dürste sich vielleicht ergeben, daß manche Urt von Klugheit, das Gegentheil der wahren Weisheit ist.

Unsere Jugend, sagte mir ein hoch gepriesener Italiener, studiert und arbeitet nicht; sie kennt und ehrt nur die Weisheit und das Urtheil der Journale. Da ware denn freilich die kalsche Begeisterung, welche zuweilen aus einem Misverstehen der großen Griechen und Römer hervorgeht; immer weit besser, als die welche aus dem Gößendienste mit italienischen und noch mehr mit französischen Journalen entspringt.

Wo es auf personliches Talent, auf Überlegenheit ber Individualität ankommt, haben die Staliener oft ben Reigen angeführt; aber gerade dies Wissen und Kühlen der Überlegenheit in den Einzelnen, macht sie ungeschickt sich anzuschließen und abgeneigt sich irgendewo und wie unterzuordnen. Dieser Behauptung

scheint die frühere, große Borliebe ber Staliener für städtische, municipale Einrichtungen zu widersprechen; war denn aber das Bestimmende, Antreibende, Zussammenhaltende, nicht wiederum etwas abgeschlossen Individuelles; Einzelnes, nur breiterer Art, z. B.: der höhere oder niedere Abel, die reichere oder ärsmere Bürgerschaft u. s. w.? Die wechselseitige Stellung und Berechtigung mehrer Stände, das Ineinandergreisen der kirchlichen, monarchischen, aristokratischen und demokratischen Elemente, ist niemals uns besangen gewürdigt, gehegt und gepslegt worden; sondern das Bemühen ging immer nur darauf hinaus, der einen oder der anderen Richtung ein unbedingtes übergewicht zu verschaffen, und dies Bestreben ist nur zu sehr gelungen.

In neueren Zeiten hat das Monarchische ein entschiedenes Übergewicht gewonnen, und das, als republiskanischer Zusat hingestellte, ist meist nur ein Schatten ohne Wesenheit und Gewicht. Wenige Regierungen begreifen: es sey da leichter und besser rungen, wo wohlgeordnete Corporationen vorhanden sind, als wo man mit unverbundenen Einzelnen, mit regellosen Utomen zu thun hat.

Sind benn aber jeto die Bestandtheile vorhanden, aus welchen man Verfassungsformen aufbauen konnte? Dhne Zweifel: fobald man nur die, hiebei fehr ungenügende Arithmetik mit unbenannten Zahlen, ober bloße Quantitaten in Thatigkeit feht. Schwiestiger erscheint die Sache, sobald man an lebendige Qualitaten benkt, ober diese doch den Quantitaten zugesellen will.

Buvorberst fehlt fast überall ein freier, Eigenthum besissender Bauernstand. Zu frei oben, zu gestrückt unten; das giebt Stoff zu Nevolutionen, nicht zu ruhiger Entwickelung. Erwählte Repräsentanten freier Bauern (wie sie z. B. auf den Landtagen im Preußischen erscheinen) sind in Italien unmöglich; ja es sehlt an Mitteln dem, nach Gesehen mögslich en Untergang des Bauernstandes zuvorzusommen \*). Wir stehen hier wieder an der so wichtigen, als gesährlichen Stelle: in wie weit das Staatsrecht, den Gesahren eines unbedingten Prizatrechtes vorbeugen, und dieses heitigen und verkläten könne, ja musse.

Im Burgerstande erblicken wir in mehren Landschaften lauter Einzelne; als sen die Gewerbefreis heit und die Abschaffung alter Bunftmigbrauche, uns

<sup>\*)</sup> Auch im Preußischen ift die Frage noch nicht durch Gesetz gelöset; wie ein tüchtiger Bauernstand, mit den natürlichen und unabweisbaren Fortschritten des Ackerbaues, der Industrie, des handels u. f. w. zu verbinden und zu versöhnen sen.

verträglich mit allem Gemeinschaftlichen, und wires famen Communalordnungen.

Der Abel entspricht vielleicht noch weniger seinem Begriffe. Überreich, oder heruntergekommen; fast immer unthätig. Die einfachste, edelste und natürlichste Beschäftigung, der kandbau, welche in England und Deutschland den Abel erhält und sörbert, wird in Italien verschmäht. Eben so selten wollen die Bornehmen in Staatsdienst treten; und die Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft ist nicht jedermanns Sache. Nur zu viele Italiener suchen die Freibeit äußerlich, während es doch nothwendig ist, sie von innen heraus zu sinden. Sie geht hervor aus Unstrengung und Entsagung, nicht aus Unthätigskeit und Genuß; und in dieser Beziehung steht das italienische Volk den meisten Vornehmen des Kanzbes voran.

Der beutsche Abet, welchem es unmöglich war ein thatiges Landleben zu suhren, erwählte meist nach uralter Weise ben Kriegsstand; ein Ausweg, welcher bem italienischen Abel seltener dargeboten, und noch öfter verschmäht ward. Dhne an dieser Stelle die bekannten Mängel eines übermäßigen Soldatenwessens hervorzuheben, darf man daran erinnern: daß die Kriegszucht doch eine Haltung und ein Geset giebt, welches der anmaßlichen Nichtsthuerei sonst sehlt, und die sich ein Einzelner freiwillig selten auf-

legt. Much folgte ben beguemen Friedensighren mohl bie ernstere Beit eines Krieges, welcher ben Rleinig= feitsgeift beseitigte und Gelegenheit zur Ubung achter Tugend gab. Man barf wohl bezweifeln: ob es fur den Einzelnen und fur Alle, fur die perfonliche Entwickelung und die Lebensbauer und Lebenskraft bes gangen Bolks beffer mar und ift. menn die nachaeborenen, italienischen Edelleute freiwillig ins Rlofter geben, ober hineingeschickt werben? Bei einem burchaus tapferen und friegeluftis gen Bolke (wie 2. B. bas frangofische) wird ber Gebrauch von Stellvertretern (remplaçants) im Beere, bem friegerischen Geifte feinen Nachtheil bringen; in Stalien, besonders bem sublichen, geht aber auf diesem Wege eine Erziehung verloren, welche Allen Noth thate, und die in Preußen den angeborenen Rriegsmuth und bie Rriegsgeschicklichkeit mefentlich er= boht hat.

# Hundertsechsundzwanzigster Brief.

Munchen, ben 12ten September.

Wenn man die Andeutungen in meinen beiden lete ten Briefen mit dem zusammengestellt, was ich früther, hie und da zerstreut aussprach; so wird sich manches Lückenhafte vielleicht aussüllen. Nach Berührung einiger allgemeinen italienischen Berhältnisse, durfte es rathsam seyn nun auch die einzelnen Staaten noch einmal vorüberzusühren und an ihre Eigenthümlichkeit, an ihr jehiges Seyn oder Nichtseyn zu erinnern.

Beginnen wir mit dem Suden und zwar mit Sicilien, so wird man den Bewohnern eher eine zu große, als eine zu geringe Vaterlandsliebe vorwersfen können. Dies mindert indessen keineswegs die Einsicht in die Mångel der Gegenwart, oder das Gefühl derselben; vielmehr stellt man die poetisch verstärte Vergangenheit in ein doppelt helles Licht, und legt das Dunkel spåterer Zeiten, wesentlich der neapoelitanischen Regierung zur Last. Zum Veweise, die zu welcher unglaublichen, höchst ungerechten Höhe strich Urgwohn und Vorwürfe gesteigert haben; darf ich nur anführen, daß die Behauptung bei nicht Wes

nigen Glauben fand: jene Regierung habe bie Cholera vorsählich nach Sicilien verpflanzt, um sich zu rächen und die Einwohner hinzuopfern!

Stellen wir aber auch biefe Ausgeburt ber Furcht und Leibenschaft gang bei Seite; fo folgen in man= nichfachen Ubstufungen, boch Erklarungen ber gegen= wartigen Buftande, welche ohne Ausnahme beren . fchwere Erkrankung beweisen. Wenn die Regierung (fprechen febr Biele) bie Einwohner auch nicht gerabehin vergiften will, fo will man biefelben boch offenbar in Urmuth und Elend fturgen, man will fie in einer unerhorten Weife zu Grunde richten, bamit aus ber Roth blinde Unterwurfigeeit, oder aus ber Berzweiflung ein Aufstand hervorgebe, und ben Vormand zur außersten, willkurlichsten Tyrannei barbiete. -Die Regierung wird (fugen Undere hinzu) ohne es zu wiffen, in biefen verbammlichen Maagregeln von ben Carbonari beståret, welche im Reapolitanischen noch immer fortbeftehen. Bahrend ber Beiten fruhe rer Gefahren war Sicilien fur bie Ronige ein sicherer Bufluchteort, ein Stuppunkt von wo aus Reapel im= mer wieder gewonnen wurde. Ist bagegen Sicilien feinen Betrichern entfrembet und in Sag und Auf= ftand hineingezwungen; fo haben die neapolitanischen Revolutionaire den Rucken frei und doppelte Rraft zur Ausführung ihrer Plane! Gie munschen, baß Sicilien ben Unfang mache und die Initiative ubernehme, um dann bequemer und sicherer nachfolgen zu können. — Mit all diesen Ansichten steben Hoffnungen, ober Traume, von völliger Unabhängigkeit,
europäischen Umwätzungen, englischem Beistande, ja
(bei Einigen) von englischer Herrschaft in Berbindung: — welche, in der That, den Zustand der unglückseigen Insel vielleicht am ersten verbessern könnte.

Frland, das englische Sicilien, könnte von solchen Gedanken zurückschrecken; doch sind dort eigenthumliche Gründe der Mißregierung vorhanden, und die Zukunft Siciliens, ist noch weit hoffnungsloser als die Frlands. Je mehr ich theilnehmend hierüber nachdenke, desto mehr schwindet mir Licht und Ausssicht. Eine so vielseitige, so gänzliche Umgestaltung und Wiedergeburt, wie sie Sicilien bedarf, ist wohl ganz unmöglich. Landvolk, Städter, Abel, Geistlichkeit, Klosterwesen, Verwaltung, Versassung, Alles müste geändert, von innen heraus erneut werden und ein Reinigungsseuer, ein Purgatorium erleiden, welches jeder dem anderen zuweiset, ohne es sich selbst aussegen zu wollen.

Um unbegreiftichsten, wie am schuldigsten, ist die Regierung, wofür ich früher aus vielen Beweisen nur einige der schlagenbsten ausgehoben habe. Die neueste Geschichte Europas bietet Beispiele in Menge von unbequemen, unverständigen, verbrecherischen Berfassungsformen, und hat Manchen dahin gebracht alle Hulfe

allein in einer guten Verwaltung zu suchen. Wer aber die Leiden, wer das Verderben kennen lernen will, was da entsteht wenn alle und jede Formen der Versaffung willkürlich zur Seite geworfen werden, und eine unverständige, eigennüßige Bureaukratie sich auf den Thron setz, der gehe nach Sicilien. Nicht als wenn es an verständigen und uneigennüßigen Beamten, an löblichen Planen und nüßlichen Maaßregeln ganz sehlte; aber man müßte mehr als ein herkusles sehn um diesen Augiasstall zu reinigen.

Daß man sich dem Allem unterwirft, daß es nicht überall zu dem außersten Widerstande kommt; davon ist nicht Liebe, Vertrauen, Pietat, Gewissen die Ursfache; sondern Furcht daß der losgelassene sicilianische Pobel in Rache und Strafe kein Maaß halten, und auch diejenigen ausplündern und ermorden möchte, welche ihn gegen die gehaßten Neapolitaner in Bewegung sehen. So sieht es (nach den eigenen Bekenntnissen der Sicilianer) aus in Sicilien mit den Zuständen und den Bürgschaften der geselligen Verhältnissel

In Neapel erscheinen die Dinge, bei der heiteren und leichtsinnigeren Natur der Einwohner, weniger ernst; auch sind diese ja, den Sicilianern gegenüber, die Lonangeber und Herrscher. Daß man aber auch hier kaum Einen sindet, der die Regierung liebt, ehrt und vertheibigt, ist für den theilnehmenden Beobachter etwaß so Angstliches und Schmerzliches, daß der

ganze Neichthum ber winderschonen Natur dazu gehort, es wenigstens auf einige Stunden zu vergessen.
Dann aber macht sich der Gegensatz bes von Gatt
Gegebenen, und bes von Menschen Eingerichteten doppelt
geltend, und tont wie eine unaufgelofete Diffonanz in
ben Wohllaut und die Harmonie der Natur hinein.

3mifchen ber Betrachtungsweise ber alteren und ber jungeren Reapolitaner, findet sich indeffen ein merkwurdiger Unterschied. Jene wurden einst verfolgt, litten burch mancherlei Umwalzungen, sehnen sich nach Rube, und danken es der Regierung wenn fie biefe, felbit burch getabelte Mittel, erhalt. Die jungeren Manner kennen bagegen bie altere Beit nicht-aus un= mittelbarer Erfahrung, halten es fur fein Berbienft ber Regierung baß sie nicht verfolge; meinen man habe es mit den Besserungsversuchen thoricht angefangen, und leben der Überzeugung fie murben Alles Eluger leiten und jum Biele fuhren. Jeden Kalls fen ber mahrscheinliche Gewinn großer, als ber zu befor= gende Berluft. Diefe Partei wachft taglich, wahrend jene erfte abnimmt. Zwischen beibe bingestellt, bat Die Regierung feinen bestimmten Gang, fein feftes Biel, und meint burch die Polizei (welche immer nur negativ und nur auf Gingelne wirkt) bie Gefundheit bes Gangen zu erhalten und herzustellen. Man fin= bet fo viel Unzusammenhangenbes, Unfertiges. Wie bersprechendes in ben Gefegen und beren Unwendung, baß es febr fchwer halt, ober vielmehr unmöglich ift. bas Warum und Wozu aufzufinden. Siezu kommt imie man behauptet) eine ungludfelige Scheu ber Regierung por allem Ausgezeichneten. Burte batte gang Recht, wenn er fagte: bas bloge Talent neige fich zum Jakobinismus. Unftatt aber baffelbe burch praftifche Thatiafeit einauuben und abzuklaren, wird es überall zuruckgefest und fast zu anmaßlicher Unzufriedenheit gezwungen. Diese Scheu vor bem Beifte, biefe Borliebe fur bie gering= haltigste Mittelmäßigkeit wirkt um so nachtheiliger, ba es in Neavel keineswegs an febr ausgezeichneten, gebilbeten Mannern fehlt. Bon bem ihnen aufgezwungenen Standpunkte aus, verwechseln aber Manche bloke Leibenfchaft mit Begeifterung, und meinen ihre gewandte Beweglichkeit, mache Festigkeit und Charakter entbehr= lich. Und doch zeigt gerade bie neapolitanische Geschichte fehr augenfällig, daß barohne weber die Ginzelnen noch die Bolfer, ein großes Biel erreichen konnen.

Wenn in Sicilien revolutionaire Ausbruche burch bie Furcht vor bem einheimischen Pobel zurückgehalzten werben; so tritt in Neapel die Furcht vor ben Österreichern hinzu. In ber ganzen Weltgeschichte (fagte mir ein Neapolitaner) giebt es nichts Grösperes, Weiseres, Gemäßigteres, Bewundernswerthezres, — als die neapolitanische Revolution von 1820. Dies Wunderwerf haben die Österreicher zerstört. — Aber selbst biezenigen, welche dies sogenannte Munders

wert fur ein Narrenwerk halten, banten ben Dfter= reichern nicht für die Berftorung beffelben. Insbefonbere ichamt sich die Regierung ihrer Schwache, und baf fie lediglich burch die Rraft der Fremden erhalten und wieder eingesett murbe. Allerbings wollen bie Ofterreicher in Gubitalien feinen Beerd bes Aufftanbes, feine revolutionairen Verfassungen bulben; es ift aber unvernünftig zu behaupten, fie forberten, fie betrieben unvernunftige Maagregeln, welche gang bas Gegentheil von bem find, mas fie felbft febr preismurbig im tombarbischen Konigreiche zur Unwendung bringen? Go ift g. B. die ungludfelige Reigung qu centralifiren und Neapel und Sicilien uber einen Leiften zu schlagen; bas vollkommene Gegentheil von bem. mas die offerreichische Regierung in ihren Canbern thut.

Wir sind, sagte mir ein hochgestellter österreichie scher Beamter, ganz außer Stande irgend einen heils samen Einsluß in Neapel auszuüben; die Negierung würde mehr Rücksicht auf die Vorschläge des Den von Tunis nehmen, als auf die unseren. — So meint man Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu zeigen, und sich doch des Schreckbildes der Ofterreicher gegen die, leider mit Recht Unzufriedenen, zu bedienen.

### Hundertsiebenundzwanzigster Brief.

Munchen, ben 13ten Geptember.

Uber keinen Staat ist es schwerer ein Urtheil zu fallen, als uber ben romischen, weil die weltliche und die kirchliche Herrschaft so mannichfach ineinander greifen, und man von ben verschiebenften Standpunkten, Lob und Tadel ausspricht. Den Tadel jedoch in fo vorwaltendem, überwiegenden Maage, bag man gwei= felhaft wird ob er auf allgemeiner Wahrheit, oder allgemeinen Vorurtheilen beruht. Buvorderft verwerfen nicht Wenige, alle und jede geiftliche Berrschaft; bergestalt daß auch die allervortrefflichste Regierung eines Papftes, eben beshalb gar feine Gnabe vor ihren Augen finden wurde, weil er ein Rirchenfurst ift. Diebei brangt fich zuvorderst die unabweisliche Frage her= vor: ob Rom nicht aar febr verlieren murbe, wenn es nur eine weltliche Stadt und nicht mehr Mittels punkt ber katholischen Christenheit ware, ober wenn man ben Papft irgend einem weltlichen Berricher un= terordnete? Gewiß wird ber Papft wesentlich getragen und emporgehalten burch feine kirchliche Stellung und burch fremden Schut; zoge man eine unübersteigliche Mauer um ben Kirchenstaat, so murbe sich die großte Mehrzahl der Einwohner (besonders in den Legationen) gegen die papstiche Regierung aussprechen und ihr unverzüglich ein Ende machen. Dieser Zustand ist (woher er auch entstehe) gewiß ein höchst beklagens-werther, und es erfordert die besonnenste, gründlichste Untersuchung, wie er verbessert werden könne. Denn daß man sich aus eigener Kraft in der bisherigen Weise noch lange fortbewegen könne, ist schwer zu begreifen.

Gesteht man auch bem geistlichen Elemente gern seine vollen, und im Kirchenstaate überwiegende Rechte zu; so kann man doch den gewichtigen Zweise nicht unterdrücken: ob es nothwendig sep, fast die gesammte Berwaltung aller Zweige in die Hande von Geistlichen zu legen. Heilsam ist es gewiß nicht; so wenig als wenn man in einem sogenannten militairischen Sthate, alle Ümter ohne Ausnahme mit Officieren besetze. Sollte es denn nicht möglich sepn, den geistlichen und kirchlichen Charakter in allen wesentlichen Beziehungen sestzuhalten, und zugleich manchen keineswegs undilligen Forderungen der Laien zu genügen und die, leis der sehlende, Zufriedenheit zu erzeugen?

Freilich mußten mit den personlichen Beranderunsgen, auch manche sachliche in Berbindung treten; nicht um bei dem Willfürlichen und Revolutionairen, sons bern bei dem wahrhaft Zeitgemäßen anzulangen. In gutem Willen hat es in den neueren Zeiten den Papsten gewiß nicht gefehlt und ihre Geschichte ist reis

ner, löblicher, als die mancher Borgånger aus früheren Zeiten; daß aber der gute Wille noch nicht die rechte Regierungskunft in sich schließe, hat die Geschichte nur zu oft, und auch hier erwiesen. Die papstliche Regierung sollte in kirchlicher, wie in weltlicher Hinsicht an der Spise der Weltentwickelung stehen. Die das erste in rechter Weise der Fall sey, darüber sind die Meinungen bekanntlich getheilt; den letten Borzug hingegen wagt niemand in Unspruch zu nehmen.

Mag lauter Tabel ber Rechtspflege, ber Finangeinrichtungen, bes Geschaftsganges, ber Umterbefebung u. f. w. (nach Beife unferer Tage) auch übertrieben fenn; er ift gewiß nicht ohne allen Grund, und ein unbebingtes Ablaugnen minder rathfam, ale ein vorfichti= ges Berbeffern. Leiber treten bisweilen fleine Buge hervor, welche auf großere Einfeitigkeit schließen laffen, und ein Digverftandnig ber Beit offenbaren, bem Gregor VII und Innocenz III nicht unterlegen maren. Im großartigen Gelbstvertrauen murben fie fein Bebenken getragen haben, ihr Leben, Schreiben und Mirken offen der Welt und der Weltgeschichte bars zulegen; im Bertrauen auf den Felfen welcher die Rirche tragt, hatten fie fleinen Personen und Sachen nicht große Bedeutung jugeschrieben, ober bie Erkenntniß ber Natur als verderblich fur die Religion behandelt. Gin= ficht in altere und neuere Irthumer, Gingestandniß ber Fehler, Mittheilung alles Gefchichtlichen, murbe

bas Papstthum eher stärken, als ihm schaben. Denn eben auf biese Weise sondert sich das Mangelhafte, fällt zu Boden und verliert seine Wichtigkeit; während das Gute und Nechte verklärt und mächtig hervortritt. Wer dies läugnet, ist eigentlich vom Katholicismus abgefallen: er verzweiselt an Kirche und Kirchenstaat, und läst beides dahinsterben, ohne Glauben an-dessen Recht, Kraft, und stete Wiedergeburt. Die allzu thätigen, sowie die ganz unthätigen Verehrer der Kirchensherrschaft, arbeiten gleichmäßig ihren Feinden in die Hände.

Mit bem Gintritte in Toskana, zeigt fich Mlles beiterer, zufriedener. Die eblen Abfichten, die nubliche Thatigkeit, bas vaterliche Wohlwollen bes Großher= zogs werden allgemein anerkannt, und zu biefer Un= erkenntniß gefellt fich in erfreulicher Beife perfonliche Unhanglichkeit, ohne welche jedes Berhaltnig zwischen Berrichern und Untergebenen mangelhaft und herzlos bleibt. Das Land erscheint wie eine gluckfelige Infel, bie zwar von ben araften Sturmen auch getroffen wird, aber gegen alle fleineren Ungewitter physisch und geiftig geschubt ift. Es offenbart fich uberall eine Barmonie, ein Wohllaut, ein Busammenstimmen, ein ebles Maaghalten, bas mich oft an Renophon erinnerte. Aber Kenophon ftellt nur eine Seite bes Bellenismus bar und fieht auf ber gefahrlichen Grange, wo man unter bas rechte Maag leicht hinabsinkt, und die beneibenswerthe Mittelmäßigkeit, sich in Schwäche verwandelt. Manche kleine Hemmungen und Störungen verursachen, daß nicht Alles in Toskana so vorwärts geht, wie man wünschen muß. Die einst so gewaltsamen Naturen sind, man möchte sagen, überzahm geworden, und es scheint die Stählung des Charakters und die Kraft der Begeisterung zu sehlen, welche einst Männer wie Dante und Michel Angelo hervorrief.

Sanz anders in Piemont. — Die Piemonteser (fagte mir ein Neapolitaner) sind keine Italiener; gezwiß sind es keine Neapolitaner. Man wird überrascht durch die Energie ihres Charakters, die vielseitige Thätigkeit, den Ernst gelehrter Forschung, die Ordnung des Staatshaushaltes, die Tüchtigkeit des Heeres, die Frische des Volkes. Nichts Abgelebtes, überlebtes, keine bloße Vergangenheit, sondern auch eine Gegenwart und eine Zukunft.

Insbesondere wird Sarbinien, durch die Weisheit des Königs und die Thatigkeit des Grafen Villa Mazina, in einer preiswurdigen Weise zu neuen, unausbleiblichen Fortschritten emporgerusen; während man das, ohnehin so kranke Sicilien, durch Mißgriffe aller Art dem völligen Tode entgegen führt.

Je größer die Freude ist, mit welcher der theilnehe mende Beobachter jene Fortschritte anerkennt, um so mehr muß er wunschen daß zwei Gefahren vermieden werden, welche von entgegengesetten Seiten broben. Moge die far-

binische Regierung, aus gerechtem Hasse gegen undristliche Gottlosigkeit, sieh nicht verleiten lassen das Christliche nur in gewissen Formen und Richtungen zu sehen; welche (unter Maaß und Zügel gehalten) allerdings ein natürliches Dasen und einen gewissen Werth haben; die aber (gesetzeberisch und alleinherrschend an die Spize gestellt) den Staat unterjochen, die Entwickelung der Bölker hemmen, und für Gegenwart und Zukunft keinen anderen Maaßstab, keine andere Richtung anerkennen, als die der Vergangenheit; und auch diese nur in so weit, als sie ihnen gerade behagt und Vortheite zusichert.

Lebhafter Widerspruch, ja bitterer Haß gegen diese bose Gefahr, führt in die Rahe einer anderen. Die Hinneigung zu französischen Unsichten und Zwecken hat nämlich, aus vielen Gründen, sehr abgenommen; doch vergessen noch Etliche des Spruches: timeo Danaos dona. ferentes; und Andere gerathen durch stete Beschäftigung mit der französischen Literatur in eine einsseitige Richtung, welche selbst den Franzosen oft schädslich ward, für fremde Bölker aber gar nicht paßt. Zunehmende Bekanntschaft mit der beutschen und engslischen Literatur wird hoffentlich das Gleichgewicht hersstellen, und die eigenthumliche Entwickelung alsbann besto freier von Statten gehen.

#### Hundertachtundzwanzigster Brief.

Munchen, ben 16ten September.

Denn bie Urtheile ber Staliener über manche italienische Regierung hart ausfallen, so tritt ein großer, eigenthumlicher Grund ber Unzufriedenheit, in Bezug auf bas lombarbisch = venetianische Ronigreich bingu. Sch stelle bie Unklagen in scharffter Form voran. Die Ofterreicher (fo sprechen bie Eifrigsten) find ewig haffenswurdige Fremde, welche barauf ausgeben ben Nationalcharafter zu Grunde zu richten, burch schlechte Mittel (Spione, geheime Polizei u. bal.) ihre Herrschaft zu befestigen, Die Unwurdigften zu hohen Stellen erheben, und jeben tuchtigen Staliener zwingen fich von bem Allem abzuwenden. Es bleibt biefen nur die Wahl zwischen Erniedrigung, ober Tob. - So bie beftigften Bormurfe, in ben ftartiten Musbruden. Bor aller naberen Prufung muß ich bemerfen: daß ich bei einer viermaligen Unwesenheit in der Lombardei, jedesmal fand, daß die Bahl und die Beftigkeit ber Klagenden abgenommen hatte, bis mir vor Rurgem ein so kluger als eifriger Staliener in vollem Ernste fagte: Die ofterreichische Regierung ift in jeder Beziehung fo vortrefflich. bag wir uns über Nichts zu beklagen haben. Dies ist aber ein großes Unglud, weil und alle Grunde und Mittel fehlen die

Maffen in Bewegung zu feten und eine neue Beit herbeizuführen.

Behen wir jest mit ber Bewiffenhaftigkeit gur Betrachtung bes Einzelnen über, welche fo wichtige Gegenstande und fo große Gegensage erfordern. Das Saus Ofterreich fammt allerdings nicht aus Stalien. fo wenig wie aus Ungern ober Bohmen; fo wenig wie bas ruffische Berrschergeschlecht aus Rufland, bas schwebische aus Schweben, bas englische aus England, bas preugische aus Preugen, bas fpanische aus Spa= nien, bas neapolitanische aus Reapel. Hus fo gablreichen, merkwurdigen Erscheinungen konnte man viel= leicht auf ein tieferes Gefet schließen, ober barin eine bohere Rugung erfennen; wodurch bas Genn verschies bener Bolfer vermittelt, Ginseitigkeit vermieben, frisches Leben herbeigeführt wird. Ferner ift die ofterreichische Berrschaft in Italien nicht blog burch Willfur und Gewalt entstanden; fie hat die Berjahrung, bem alten Rechte hinzugefügt, bas Land in feiner Beife mit Deutschen überschwemmt, ober jemals bezweckt bas Italienische in andere Formen hineinzuzwängen. -Siegegen lagt fich bemerken: bie Rlagen der Lombarben beziehen fich nicht auf bie Berkunft bes Berricher= hauses; sondern barauf daß sich dieses nicht vollig. nationalifirt, nicht vollig einheimisch wird, wie es mit ben Sabsburgern in Florenz und den Bourboniden in Reapel geschehen ift. Daber bleibt Mailand nur ein

untergeordneter Mittelpunkt, mahrend Europa (um nur Gines zu ermahnen) Gefandte nach Florenz fendet.

In letter Stelle lauft biefe Rlage barauf binaus: bas lombarbisch = venetianische Koniareich solle nicht als Blied eines grofferen Gangen betrachtet werben; fon= bern ein burchaus eigenthumliches Dafenn, eine vollige Unabhangigkeit erhalten. Es ift gewiß ein Begenstand der ernstesten Prufung fur die osterreichische Regierung: ob und in wie weit fie biefen naturlichen Bunfchen noch mehr nachgeben, und ben ubrigen italifchen Regierungen in Sinficht auf achte, preismurbige Liberalitat (3. B. bei ber Cenfur) noch mehr vorauseilen konne. Die Forderung: fie folle furzweg ber Herrschaft entsagen und bieselbe, ich weiß nicht in weffen Sande niederlegen, ift indeffen ungerecht, unausführbar und von der Art daß die Fordernden (in abnliche Berhaltniffe gefett) sie niemals bewilligen wurden. Gewiß war jene erwunschte Unabhangigkeit zur Zeit des frangofisch sitalienischen Konigreichs in feiner Weise vorhanden; und manche, als zweibeutig ober graufam getabelten Maagregeln stellen bie Ofter= reicher nur als Nothwehr bar, welche man (wie bie jest bewilligte Umneftie erweife) bei Seite geworfen habe, fobald sie nicht mehr burchaus nothwendig gewesen waren.

Die Behauptung: Öfterreich gehe barauf aus ben Nationalcharakter zu erniedrigen; steht (abgesehen von ber inneren Thorheit und Ungerechtigkeit) in schroffem Widerspruche mit den Anstrengungen für bessere Bolkserziehung und dem allgemeinen Zeugnisse für die Tresse lichkeit der Regierungsweise. Ist die österreichische Regierung jeht nicht die beste und liberalste in ganz Italien; ist sie nicht besser als die altrömische über besiegte Bölker, die englische in Frland und die russische in Polen?

Antwortet man: dieser Trost ist sehr geringer Art, und eine schlechte einheimische Regierung, ohne Zweisel einer guten Regierung durch Fremde vorzuziehen; so eröffnet sich hier wenigstens eine Aussicht diese fremde Regierung immer mehr in eine einheimische zu verwandeln, weil die Osterreicher Feinde alles Centralissiens und sehr geneigt sind in jedem Lande Einheimische anzustellen.

Die Hoffnung: burch Gewalt, burch große Umwalzungen eine heilfame Umgestaltung seines Baterlandes hervorzubringen, ist zwar glanzend, aber in der
Regel trügerisch. Den minder scheinbaren, aber sichereren und leblicheren Weg schlägt derjenige ein, welcher
die Wiedergeburt bei sich anfangt und den heillosen Grundsas aufgiedt: die Gewalt der Umstande zwinge
ihn seinen Pflichten zu entsagen, weil sie nicht in der Gestalt des Glorreichen auszuüben sehen. Sollte der
mailandische junge Abel glauben: es sen großartiger
spazieren zu reiten, Liebschaften nachzuhangen, in Kaffeehausern und Theatern zu frondiren, als zu arbeiten,
sich anzustrengen und in untergeordneten Kreisen für hohere vorzubilden; so ware er es selbst, der (im Biderspruche mit den Bunschen Ofterreichs) seinen und den Nationalcharakter untergrube und eine Wiesbergeburt Italiens immer unmöglicher machte.

Der fo oft ausgesprochene Gedanke: biefe Wiebergeburt Italiens bestehe in der Bermandlung zu einem Staate, in einer frangofirten Centralifation mit einer regierenden Sauptstadt und bem neumodischen Seiligen= icheine von Journalen und Klugblattern \*); - biefer Gebanke ift vollig unpraktifch, unausfuhrbar, verderb= lich. Die wurden fich, um nur Eines zu erwahnen, Die einzelnen Sauptstädte (von benen jede fo viel fur fich anzuführen weiß) irgend einer herausgegriffenen unterordnen wollen; es murbe die begunftigte Stadt am hibigen Fieber, es wurden die anderen an der Muszehrung zu Grunde gehen, und ber große eigen= thumliche Reichthum der italienischen Entwickelung pollia verschwinden. Wie verkehrt, wie antinational biefer, in abstracto scheinbare, Plan ift, zeigt in neuester Beit ber, an nur zwei Theilen beffelben Reiches, an Neapel und Sicilien angestellte, ungluckliche Bersuch. Der Gebanke von einer Einheit Italiens mußte baher viel tiefer aufgefaßt, viel befonnener burch= geführt, es mußte bamit die Mannichfaltigkeit bes be-

<sup>\*)</sup> Ich verkenne, um bes Migbrauche willen, keineswegs die wahren Berbienfte ber Journalisten, boch geht bas Beil und bie Erlosung ber Welt nicht vorzugsweise von ihnen aus.

fonderen Lebens verbunden und ausgefohnt werden; fonst burften die neu hervorbrechenden Mångel minbestens eben so groß senn als die alten, welche man abzustellen wunscht.

Wahr ist es: die Revolutionen gehen nicht bloß aus der Nachtseite des menschlichen Gemuthes hervor. Es gab auch Revolutionen die den Geist frei machten und von Fesseln löseten, und das Unrecht sowie die Gewalt nicht begründeten, sondern abschafften. Wo-durch unterscheiden sich also die verdammlichen, von den heilsamen Revolutionen? Dadurch, daß in diesen der Geist Gottes vorherrscht, und dieser ist kein anderer, als der Geist der Liebe. Dhne dieses Merkmal, diesen Prüsstein, ergiebt man sich nur den Täuschungen des Teusels.

Alles zu Allem gerechnet, ist Italien im Vergleiche mit dem 17ten Jahrhunderte, gewiß in vieler Hinssicht sehr fortgeschritten, doch bleibt nicht wenig zu wünschen übrig. Bielleicht (troß des scheindar seindslichen Gegensases) manches Deutsche. Gewiß kein abgestorbener, allgemeiner Begriffsstaat, aber ein alls gemeines, verbindendes Nationalgefühl und eine Baterlandsliebe, die den Tod für dasselhe nicht scheut; keine arithmetische Normalversassung, aber wahrhaft wirksame Berathungen in jedem Landestheile; kein atomistisches Bürgerthum, sondern Vermehrung der Weisheit und Kraft durch corporative Einrichtungen; kein zur Armuth hinabgedrücktes ober auf Betteln hingewies

fenes Bolk, sondern eine breite, hausliche, zufriedene Grundlage des Ganzen; keine Findelhauser, sondern Schulhauser; kein unthätiger Abel, sondern die Ansstrengung steigend mit der höheren Stellung; keine unduldsame Priesterschaft, sondern freie Entwickelung nach verschiedenen, zuletzt dennoch harmonischen Richtungen; keine Furcht vor der Wissenschaft, keine Besteuerung des Geistigen, sondern nur Einwirkung gegen das offendar Gottlose; keine Trennung der materiellen Interessen, sondern Aushebung der Speedrungen und Zolllinien; keine Leidenschaft, ohne Charakter und Weisheit; kein religioser Glaube ohne dadurch verklärte Sittlichkeit.

Dies Alles (fofern es nicht in einzelnen Lanbschaften bereits glücklicherweise erreicht ist) vermögen zur Eröffnung einer neuen, glorreichen Lausbahn, die Herrscher und Wölker Italiens, sobald sie ernst wolten. Wollen sie nicht, so werden die Tone des alten Ruhmes zwar nicht verklingen, aber die Herrscher über kurz oder lang zu Grunde gehen, und den Italienern diejenigen Bölker zuvoreilen, welche ihr Pfund nicht vergraben, überschäfen, oder vergeuden; sondern es dankbar nuhen, und durch Thätigkeit aller Urt vermehren.

Druck von F. U. Brodhaus in Leipzig.

#### Druckfehler im ersten Bande.

Seite 11 Zeile 4 von oben lies Brunnquelle

— 35 — 12 v. o. l. Benus in

— 130 — 12 v. u. l. fener

## Druckfehler im zweiten Bande.

Seite 445 3. 1 von oben lies Meffina
— 451 — 4 v. unten l. auf bas









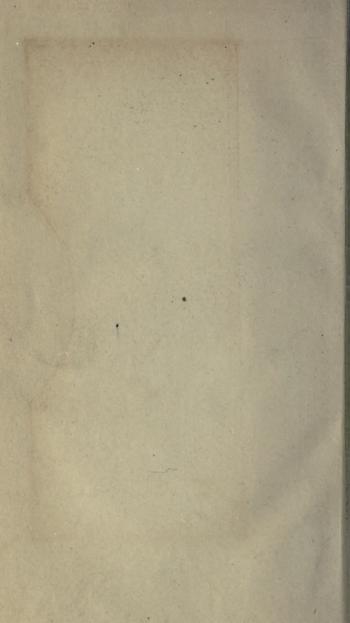

# **University of Toronto** Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

